Die Expedition ift auf der Berrenftrage Rr. 20.

Montag ben 25. Mary

1839.

Es ift zu Meiner Kenntniß gekommen, daß im Be-Birke ber Regierungen ju Breslau und Liegnis, befon= bers in ber Stadt und Gegend von Gorlig, Einwohner der untern Bolksklaffe, durch Agenten fremder und heim= lich im Inlande eingerichteter Lottobanken, jum Lotto= spiel verführt und oft auf betrügliche Weise zur Theilnahme an bemfelben mit größeren ober geringeren Ginfagen verleitet werben. Um biefem, fur bie Moralitat und ben Wohlftand ber Einwohner jener Gegenben gleich nachtheiligen Unwefen gu fteuern, beftimme 3ch, daß von jest ab gegen alle diejenigen Personen, welche in ben Regierungs-Bezirken Breslau und Liegnitz Loofe heimischen öffentlichen ober Privatbank spielen ober seil-bieten, verkaufen ober Derbatbank spielen ober seil-bieten, verkaufen ober ben Verkauf beförbern, ein Eri-minal-Versahren eintreten und gegen die Contravenienten außer ber in ber Berordnung vom 7. December 1816 (Gefet=Sammlung von 1817) Seite 4, § 1 -4 beftimmten fiskalifchen Gelbbuge, jedesmal zugleich auf Buchthausstrafe, und zwar im Falle des § 1 ber gedach= ten Berordnung von Ginem bis Drei Monat, und in ben Fallen ber 66 2 bis 4 von 3mei bis Seche Monat erkannt, diefe Strafe auch beim Rudfall verdoppelt werden foll. Sie haben die Bekanntmachung vorstehen= gen zu Breslau und Liegnis und burch andere in ber bortigen Gegend erscheinende öffentliche Blätter zu verfügen. Berlin, ben 3. Februar 1839.

(gez.) Friedrich Bilhelm. bie Staatsminister Muhler, v. Rochow

und Graf v. Alvensteben.

#### Inland.

Berlin, 21. Marg. Ge. Majeftat ber Konig baben bem Königl. Sannoverschen Steuer : Direktor Supeben, fo wie bem Bergogl. Braunschweigischen Finang-Rath Bolff ben Rothen Abler Drben britter Klaffe zu verleihen geruht. — Des Königs Majestät haben ben bisherigen gand= und Stadtgerichts=Rath Schmie= dide jum Direktor bes Land = und Stadtgerichts zu Wongrowiec zu ernennen geruht. — Se. Majestät ber König haben ben bisherigen Dber-Landesgerichts-Uffessor Chuard Ferbinand Sanow jum Land = und Stadtgerichts-Rath bei bem Land = und Stadtgerichte gu Stal= Iuponen zu ernennen geruht. — Des Konigs Majestat haben ben Landgerichte = Uffeffor Wever und ben Up= pellationsgerichts : Uffeffor Freiherrn von Gedendorff Bu Staats : Profuratoren Allergnabigft gu ernennen ge-- Des Königs Majestat haben ben Intendantur-Uffeffor von Funt in Breslau gum Intendantur-Rath bu ernennen und die Bestallung fur ihn Ufter: bochftfelbft zu vollziehen geruht. - Ge. Majeftat ber König haben geruht, bem Justitiarius Weiblich zu Matibor ben Titel als Justigrath zu verleihen. — Des Königs Majeftat haben bem Kaffirer ber General-Bittwen-Raffe, Karl Friedrich Ludwig Neu mann, den Charakter als Hofrath zu verleihen geruht.

Angekommen: Ge. Durchlau Major uud Kommandeur ber Sten Division, Pring George zu heffen, von Frankfurth a. d. D.

Berlin, 22. März. Das 6te Stud ber Geset; Sammlung enthält die Allerhöchsten Kabinets Drores unter Dr. 1975 vom 5, Januar b. 3., betreffend bie Modifikation der Bestimmung im § 1 der Allerhöch= ften Kabinets : Ordre vom 20. September 1836 wegen Befeitigung ber in ben Kreifen Paberborn, Marburg, Buren und horter aus ber Unfie belung der Juden auf dem platten Lande und beren Berfehr mit ben Landbewohnern bauerlichen Standes entfprungenen Migverhalt: niffe; Dr. 1976 bom 27ften beffelben Monate, vermittelft welcher ber Tarif uber bas zu erhebenbe Pflaftergelb in ber Stadt Borken im Regierungs:

Berfahren gegen ausgetretene Militarpflich= tige; und Dr. 1978 vom 24ften beffelben Monats, die Berleihung ber revidirten Stadteordnung vom 17. Marg 1831 an die Stadt Chodziefen im Großherzogthum Pofen betreffend; ferner Rr. 1979 bie Ministerial = Erflärung zur Erganzung und Erläuterung der zwischen der bieffeitigen und ber Grofherzogl, Sachfen-Weimarschen Regierung beftehenden Uebereinfunft vom 5. Mai und 12. Juni 1822 wegen Ueber nahme der Ausgewiesenen, d. d. 4. Marz d. 3. und Nr. 1980 bie Verordnung, ben Berkehr auf ben Kunststraßen betreffend, vom 17ten huj. Ungekommen: Se. Ercellenz ber Königt. Sach

fische außerorbentliche Gefandte und bevollmächtigte Mi-nifter am hiesigen Sofe, General=Major und General=

Abjutant v. Minchwig, von Erfurt.

Der thatige Justigminifter Muhler, welcher fo Bieles schon für die Abkürzung des Ganges unseres Rechtsverfahrens gethan hat, wird im Rurgen die Ginfuh rung von Friedensgerichten möglich machen. Gine gleiche Bewandniß hat es im Eriminalverfahren. Man will für kleinere Fälle Polizeigerichte ernennen und sie von der eigentlichen Criminal-Justiz trennen, welche dadurch sehr erleichtert wird. Da die stets zunehmende Zahl der Criminal = Untersuchungen die Kräfte des hiesigen Gerichtes fast übersteigt, so ist vorläufig eine Deputation für alle geringern Sachen ernannt worden, welche diefelben brevi manu untersuchen und sofort bas (F. M.) Urtheil sprechen soll.

Die Augsburger Altgemeine Zeitung vom 12. Marg b. J. Nr. 71 enthielt folgende Erklärung bes Professors von Gorres: "Der Preufi: fchen Staats : Beitung. - Mis ich jungft ber Staats: Beitung, wegen ihrer ftraflichen Ungebuhr, mit einigen Worten zugesprochen, da haben die Geifter bes Bornes, die schon in ihr gefeffen, noch sieben andere, arger benn fie, zu sich hinein geladen, und die find ihr nun zu den anderen in den Leib gefahren, und haben Wohnung in ihr genommen. Die Beangftete, von ber unfaubern Einwohnerschaft geriffen, hat nun ihren anderen Uuslauf begonnen; gleich ber bremfengeftachelten Jo bas nordische Festland eines Rennens burchirrend, fie über Elbe, Befer, Ems, Rhein und Schelbe binübergeschwommen, an der Maas und Rhone hinaufgelaufen, und fommt nun, der Alpen Gefluft durchbrechenb, und der Bapern mannerreiches Land durcheilend, geraben Laufes auf mich angefturgt. Ich aber blicke mit großer Belaffenheit ben Buthenden entgegen; benn ib= ren Geistern ift feine Macht gegeben über mich. Uls eines Tages ber gegenwärtige Ordensgeneral ber Gefellschaft Sefu bei einer Befeffenen, die in Rom unter dem Grorciem liegt, jum Besuche eingetreten, ba fühlte bie Unglückliche bei feinem erften Unblick fich von einer ahnlichen Paffion ergriffen; und fich im Grimm aufraffend, fchof fie eines Schuffes am Boben bin gegen die Fuge des Gintretenden, schlangenartig sie umwindend, und ihn mit Born anblafend. Die anwesenden Geistlichen waren der Schießenden mit Schrecken nachgefturzt, und muhten fich am Boben vergebens, fie jurudgureißen; ber General aber ftand ruhig, fest und unerschrocken; ohne einen Mustel zu zucken, und ohne eine Miene zu verziehen, fah man ihn mit ben beiben ausgestreckten Borberfingern, ber an die Bruft gelegten Rechten, in faum merkbarer Bewegung ein Zeichen machen, bem driftlichen Bolke unter dem Namen bes Rreuggeichens bekannt. Mit eis nemmale war ber Lärm geftillt, ber Schlangen-Knoten war geloft, ber Bogen lang entspannt gu feinen Fugen, und die Urme, ju fich gekommen, ließ fich beschämt wieder zu ihrem Lager führen. Go benn auch ich mit biefer; ihr Pochen und ihr Drauen wird mir feine Ueberraschung abgewinnen; jebe Kreatur thut eben nach ihr !

Bezirk Münster vom 5. Dezember 1839 bedingt | Art, und so mag sie der eigenen folgen nach Wohlgegenehmigt wird; Nr. 1977 vom 18. Februar, bestallen. Unsere Sache ist jetzt abgethan. Ihr ist schon treffend bas von den Revisionsgerichten zu beobachtende im ersten Anlauf ihr Recht geschehen, die Wiederholung fallen. Unfere Sache ist jest abgethan. Ihr ift schon im erften Unlauf ihr Recht gefchehen, die Wiederholung wurde nicht mehr ziemlich fein, und überdem nur die Wirkung schwächen. Den Buschauern allein, die um uns versammelt fteben, glaube ich noch ein Wort guru= fen zu muffen. Nehmt euch, sag' ich zu ihnen, ein Beispiel, wie so gar übel unmächtige Buth, besonders unedle Naturen, fleibet; wie brutal und plump und gemein fich folche in ihrer lacherlichen Furie nehmen, und wie Gebehrbe, Ausbrud, Saltung und Bewegung unschön bis zur Frage an ihnen fich verzerren. Denen aber, die da meinen, ich habe der Sache doch zu viel gethan, erwidre ich: seht nun selber zu und urtheilt, wie ihr gesehen, auf welcher Seite Maaß gehalten wird, und auf welcher die verblendetste Maaklosigkeit Alles sich gestattet halt. Munchen, am 9. Marg 1839. Der Berfaffer des Athanafius." - Sierzu bemerkt nun die Redaction ber Staatszeitung, in dem fie die Erklärung des Herrn Professors wortlich aufnimmt, Folgenbes: "Go gebarbet fich ber Ber= faffer bes Uthanafius vor ben Bahrheiten, welche ihm ein Korrespondent der Staats=

Beitung [in Nr. 59. \*)] in Erwiderung auf frühere maßlose Ungriffe vorgehalten hat."
Coblens, 17. Marz. Die Beitrage, die in unserm Regierungs Bezirk fur bas herrmanns Denkmal eingegangen find, belaufen sich auf die Summe von 115 Thir. 16 Sgr. 7 Pf. Das hiefige Regierungs= Personal allein hat 40 Thir. beigetragen. Es ift dies ein erfreulicher Beweis, daß der Aufruf zur Grundung jenes Denkmals, welches nicht blog den Befreier Deufch= lands ehren, fondern auch und unfere Nachkommen zur Einigkeit und zum Festhalten an echt deutschem Sinn und Befen mahnen foll, bei uns wie in den übrigen Gauen des Baterlandes Anklang gefunden hat.

(8. 3.)

Dentschland.

Munchen, 16. Marz. Ge. Raiferl. Sobeit ber Großfürft Thronfolger von Rufland ift beute Abends 5 Uhr hier eingetroffen und im Palais Ihrer Ronigt. Soheit ber Frau Bergogin von Leuchtenberg ab= geftiegen.

München, 18. März. Seute Morgen nach 8 Uhr reifte ber Groffurft = Thronfolger von Rugland, von dem Bergoge von Leuchtenberg begleitet, wieder ab; er wird über Augsburg nach Stuttgart gehen; wie weit ber Bergog fein Begleiter bleibt, ift unbekannt.

Stuttgart, 17. Marg. Seute nach ber Frubprebigt legte ber Kronpring in Gegenwart bes Ronigs, ber Königin und ber übrigen Glieder ber foniglichen Familie, fowie der Minifter, in der hoffirche fein Glaubensbekenntnig ab und wurde darauf von dem Sof= prediger von Gruneisen eingefegnet.

Karleruhe, 16. Marg. Der Großherzog hat bie Stänbe auf ben 4. funftigen Monats einherufen.

Dresben, 20. Marg. Brieflichen Rachrichten aus Weimar zufolge findet man bas Benehmen bes Bifchofs von Fulda, Johann Leonhard, in so auffallend, weil berfelbe feine Unflage Rohr's wegen beffen Reformationspredigt, befonders in Bezug auf Die ftarten Musbrude berfelben, als eine geheime Cabinetsfchrift an Ge. Konigl. Sobeit den Großherzog gerichtet, in der Wurzburger Beitung habe veröffentlichen laffen, aus welcher solche in alle übrigen Zeitungen Deutschlands übergegangen sei. Eine Unwahrheit sei es, baß das Großherzogl. Staats-Ministerium Rohr's Entschuldigungsgrunde unzureichend verworfen, und ihm unter Bedrohung mit einer Guspension mehr Mäßigung empfohlen habe, wie in Dr. 75 der Augsburger Allge= meinen Zeitung fteht. Daß Röhr, unfer Bachter am Thore der Reformation, dazu nicht stillschweigen werde, \*) Diefer Artitel ift in Nr. 52 ber Brest, 3tg. abgebruckt,

fei vorauszusehen. Bermuthlich werbe er nun feine Beantwortung der Klagschrift des Bischofs Leonhard, das Rräftigfte und Startite über ben ultramontanen Papismus, befonders in geschichtlicher Sinsicht, ebenfalls durch den Pruck veröffentlichen. Die Unklage des Bifchofs enthalte übrigens nichts anderes, als einzelne aus bem Bufammenhange ber Predigt herausgeriffene Gage, gegen welche diefelbe habe begrundet werden follen. (St. 3.)

Beimar, 19. Marg. In heutiger Nacht hat man einen Badergefellen aus Dberreiffen bei Buttftebt ge= fchloffen hier eingebracht, bei welchem man alle Mebail: len wieder fand, welche dem im vorigen Berbfte in Leip= gig ermorbeten Backet Bieste gestohten worden maren. Man ergahlt, daß der Backergeselle, welcher bas Sahr vorher bei Bieste in Arbeit geftanden, im vorigen Serbft, während dreier Kirmes-Tage die That vollbracht habe, weil er an denfelben in Oberreiffen nicht anwesend ge-wesen sei. Ungewöhnliche Ausgaben verdächtigten ihn und bewirkten feine Festnehmung. (23, 3.)

Darmftadt, 18. Marg. Es geht hier allgemein bas Gerücht, bas Softheater werbe bas biesjährige Winterhalbjahr mit einem bedeutenden Musfalle, nach einer Ungabe von 40,000 G., fcbliegen. Gine tuchtige Defonomie am geeigneten Plage tonnte vielleicht, wenn auch nicht die Einnahmen mehren, boch bie Ausgaben  $(\mathfrak{M}, 3.)$ 

#### Defterreich.

Bien, 20. März. (Privatmittheilung.) Samftag reift der perfifche Botfchafter Suffein Chan über Paris nach London ab. - Ge. Maj, ber Raifer bat ben bisherigen geheimen Rabinete-Sefretar von Pafchingen an die Stelle des verftorbenen Staatsraths und Dis reftor bes geheimen Rabinets von Martini ernannt. Ersterer ist seit vielen Jahren in Diesem Kabinet ange-stellt und genoß bas volle Vertrauen seines frühern Chefs, mit welchem die wichtigften Staatsgeheimniffe, bie er während der Regierung des feligen Kaifers Franz treu bewahrte, begraben wurden. Niemand als Martini mußte des Kaifers eigene Worte: ", mas die rechte Sand giebt, foll die Linke nicht miffen", beffer zu schägen.

#### Großbritannien.

London, 16. Marg. Auch gestern Abend ift man im Unterhause mit ben Debatten über bie Korngesete, Die nun fcon vier Sigungen hinweggenommen haben, noch nicht zu Ende gekommen. Die Debatte ift bis auf funftigen Montag vertagt worden. Uebrigens baben bei alle bem erft 15 Redner in der Rorngefet-Frage bas Wort gehabt, weil die Bortrage fammtlich überaus lang waren, indem eine Menge von ftatistischen Ungaben im Laufe berfelben verlefen wurden. Der bedeutenofte Redner, ber fich am geftrigen Abend vernehmen ließ, war Sir Robert Peel. - Auf eine Frage Sir Stratford Canning's in Betreff bes Standes ber Dinge an ber Britisch=Nord-Umerikanischen Granze und in Betreff ber feit acht Sahren schwebenden Unterhandlungen gur Erledigung ber bortigen Grang = Streitigfeit erklärte Lord Palmer fton geftern Abend, er miffe noch nicht, welches Berfahren bie Regierung ber Union in Bezug auf die Borfalle an ber Granze von Reu-Braunschweig und Maine zu beobachten Willens fei, boch glaubte er, verfichern zu konnen, daß fie die freundschafts lichften Gefinnungen gegen England hege; gang beffimmt aber konne er fagen, daß beide Regierungen ernftlich wunschten und bemuht feien, die Brang-Frage endlich gu

General Strannecet foll aus Belgien bier eingetroffen fein, fich aber gang inkognito halten, weil er bei der Mehrzahl der Polnischen Flüchtlinge nicht febr

Um 27. Januar ift auf der Infel St. Thomas ber Ubmiral Gir G. Paget geftorben; en hatte fich in Jamaika auf einem Dampfboote eingeschifft, um nach ben Bermudas zu reifen, wo fich feine Familie befand, mußte aber, als er schon auf der Sohe diefer Infeln war, des ungunftigen Windes wegen, ohne fie erreichen zu können, nach St. Thomas zurückkehren.

# Franfreich.

Roln, 20. Marg. Das neue Frangofische Ministerium ift gebildet und auf nachftehende Weise zusammengesett: ber Marschall Coult, Prafident und Rriegs = Minifter, Thiere, Minifter der auswärtigen Ungelegenheiten, Dupin, ber Juftis, humann, ber Finangen, Paffy, bes Innern, Dufaure, bes Sanbets, Sauget, bes Rultus, Billemain, bes Unter: richts, Duperre, ber Marine. (Telegr. Dep.)

In der Deputirten Rammer gable man 14 Er-Minister, 1 Er-Botschafter, 1 Er-Gouverneur der Rolonieen, 12 Er : Prafetten, 1 Er= Beneral = Direftor, 4 Er-Staatsrathe, 75 Er=Unter= Prafetten, 3 Er-Resqueten-Meifter, 3 Er-General-Profuratoren, 10 ehema= lige Ingenieure, Gefanbichafte : Gefretaire, Cinnehmer und Prafekturrathe, 63 Kaufleute, Banquiere, Fabris kanten, Rheber r., 3 Besiger von Eisenwerken, 3 Motare, 12 ehemalige Notare, 14 Schriftsteller und Publizisten, 1 Bilbhauer, 2 Zeitungs = Nedakteure, 33 Ober-Offiziere auf Penfion, 6 Mergte, 68 Abvokaten und 38 Grund-Eigenthumer.

Die Korvette "la Creole" ift von Breft nach St. | 23. Januar bei ber Legislatur von Maine barauf an, Martinique mit Baarfchaften gur Unterftugung fur bie bort Berungluckten unter Segel gegangen.

Der Courier français (bas Journal des linken Centrums) giebt ber belgischen Widerstandspartei ben Troft, Frankreich werbe — unter ber Herrschaft bes neuen Rabinets - einen Aufschub ber Bollgie: hung bes Traftates erlangen und auf feinen Fall eine

Zwangsvollziehung zugeben. Die Zaufe bes Grafen von Paris foll auf ben 1. Mai festgesett fein. Herr v. Quelen hat fich

entschloffen, babei zu fungiren.

Morgen feiern die Tempter bie Tranererinne rung an den Tod Jacob Molan's, des letten Groß: meisters, der im Sahre 1314 ben Tob in ben Flam= men litt.

Spanien.

Bayonne, 13. Marz. Efpartero hat endlich eine Demonftration gemacht. Um 7. Marg erschien er mit 20 Bataillonen von Los Urcos, einer fleinen Stadt in Navarra, auf dem halben Wege zwischen Logrono und Eftella. Zwei karliftische Bataillone bielten Los Arcos besett: Da sie keine Instruktionen von Maroto hatten, so raumten sie Los Arcos, in welches Efpartero alebalb einrudte. Maroto, bavon unterrichtet, machte sich sogleich auf den Weg, um die Truppen ber Konigin ju Los Arcos anjugreifen. Die schlimme Witterung verbinberte ihn aber baran. Much unterließ Efpartero ein weiteres Bor= bringen; er verließ wieder Los Urcos und jog fich am 9ten in feine vorherigen Rantonni= rungen wieder jurud, ohne bag er auf ber gangen Erpedition auch nur einen einzigen Flintenschuß abgefeuert hatte. (Holde Ein= tracht!) - Der Rarliftifche General Gomes ift wie: ber in Freiheit gefest worben; ber gegen ihn feit brei Jahren anhängige Prozes, wegen Unterschlagung von Gelbern, ift niebergeschlagen worben. — Die Sentin elle bes Pyreness melber nach einem Schreiben von der Spanischen Gränze, daß das fünfte Navarresische Bataitton sich geweigert habe, von Echalar nach Tolofa zu marfdiren, und bag die Golbaten erelart hatten, fie wollten lieber nach Frankreich geben, als fich bem Ge-neral Maroto unterwerfen. Ein ahnlicher Geift foll fich auch in anderen Karliftischen Korps zu erkennen gegeben haben.

Rach bem neuen von Maroto entworfenen und von Don Carlos genehmigten Reglement wird die Rarttstifche Armee von jett an aus drei Divisionen befteben, und die erfte von Bariategui, die zweite von Goni und die dritte von Simon de la Torre kom= mandirt werden. - Um 7. Marg haben die Karliften zwifchen Portugalete und Bilbao einige Batterieen

Belgien.

Köln, 21. Marg. Aus Bruffet wird vom 19. berichtet: "Die Reprafentanten = Rammer hat heut fammtliche Umenbements verworfen. Der Gefet : Borschlag des Gouvernements wurde angenommen, 58 Stimmen bafür, 42 bagegen." (Telegr. Dep.) Schweiz.

Lugern, 12. Marg. Allgemeines Auffehen und gerechten Unwillen erregt bier bas öffentliche Feilbieten eines gedruckten fogenannten "Rreisfchreibens Gr. Beiligfeit Gregor's XVI. an die Burger bes Rantons Burich", worin die Protestanten deffelben aufgeforbert werden, in den Schoof der driftlich fatholifchen Rirche zurudtzukehren. - Das falfche Papftliche Alftenstud wird in Zurich ftark verbreitet und vom Re-

publikaner und Gidgenoffen bem Botke angepriefen. Domanifches Reich.

Ronftantinopel, 1. Mart. (Privatmittheilung.) Die ottomanische Flotte unter bem Dberbefehl bes Rapuban Pafcha foll im nächsten Monat in ben Archive-Man erwartet nur die englischen Malagus auslaufen. rine Dfficiers aus Malta. Gine andere Flotille foll ins schwarze Meer fegeln und man glaubt, daß Chufri Dafcha beshalb aus Gallipolis herberufen worden ift. Tabir Pascha ift aus Mibin wieder in ben Staatsrath einberufen worden. - Die meiften englischen Raufleute, welche Teheran verlaffen haben, find in Bagbad und Tabris eingetroffen, allwo fie mit offenen Urmen aufgenommen wurden.

Amerifa.

Was ben naberen Zusammenhang ber Rollisionen anbetrifft, die zwifdjen ben Grengftaten Reu=Braun= fchweig und Maine ftattgefunden haben, fo geht aus einem Schreiben bes Gouverneurs jener Britifch= Nord= Umerikanischen Proving, Gir J. Barven, an den Gouverneur des Union Staats Maine, herrn Fair field hervor, daß, einer Uebereinkunft gwifchen ber Britischen Regierung und ber Regierung ber Bereinigs ten Staaten gufolge, bas ftreitige Greng : Gebiet bis gur Erledigung ber Sache im unbefdrankten Befige und unter der Jurisdic= tion Englands bleiben follte. Ungeachtet biefet Uebereinkunft nun trug ber Gouverneur Fairfield am

ben Land-Infpektor des Staates mit einem Truppen-Detaschement nach bem Arooftook-Fluffe abzuordnen, um von dort eine Ungahl Bewohner ber Britischen Rolonie Reu-Braunschweig zu vertreiben, die mit Solzfällung beschäftigt waren, und die ber Bouverneur, weil, fei= ner Behauptung zufolge, jener Landstrich bem Staate Maine gehort, als Uebertreter, bie auf fremben Grund und Boden gefehmidriger Beife Eigenthums-Rechte ansübten, bezeichnete. Die Legislatur faßte, bem Untrage gemäß, einen Befdluß, und der Land-Infpettor, Bert M'Intire, zog barauf mit einer Esforte von 150 Mann und einem Gechspfunder nach dem Arooftool=Fluffe; bie Solgfäller, obgleich swifthen zwei und brei Sundert und größtentheils bewaffnet, entfernten fich beim Erblitfen des Geschützes, und es gelang den Amerikanern, etwa zwanzig berfelben aufzufangen. 2018 jedoch furz barauf der Land-Inspektor mit wenigen Begleitern in einem einzeln ftehenden Saufe Die Racht zubrachte, wurde er von einem Saufen jener Uebertreter überfallen, gefangen genommen und nach Frederickton, bem Gige ber Regierung von Neu-Braunschweig, abgeführt. Unmittelbar barauf wurde ber Britifche Land = Infpettor Des bestrittenen Territoriums, herr D'Laughlin, von ben beim Arooftoot , poftirten Amerikanern gefangen genommen, um als Beifel fur herrn M'Intire ju bies nen. Bevor Diefe letten Ereigniffe bem Gir John Sarvey bekannt fein konnten, hatte berfelbe ben anfangs erwähnten Brief an den Gouverneur Fairfield geschrieben. Diefer manbte sich barauf von neuem an die Legislatur von Maine, erklarte, baf die von bem Britifchen Gouverneur erwähnte Uebereinfunft von bem Staate Maine nicht anerkannt werben fonne, und vertangte fernere Befchtuffe. Die Legislatur befchloß barauf, zum Schutze ber Staats-Landereien 10,000 Mann aufzustellen, zu welchem Behufe 800,000 Dollars votirt wurden, den angrenzenden Staat Maffachussets zum Beitrage ju biefen Roften aufzuforbern und zugleich bie gange Sadje ber Regierung ber Bereinigten Staaten mitzutheilen, mit der Bitte um Schut fur Die Rechte des Staates Maine. Der Gouverneur von Maffachufets hat fich in einer Botfchaft an die Legislatur diefes Staats bereits zu Gunften von Daine ausgefprochen, und diefe Botfchaft wurde barauf an einen besonderen Musschuß verwiesen. Gir John Barven feinerfeits hat am 21. Februar eine Proclamation erlaffen, in welcher er es zwar tadelt, das einige ber Holzsäller das Arsenal von Woodftock aufgebrochen haben, um sich Waffen zu berschaffen, zugleich aber anzeigt, das er eine Truppen-Abtheilung abgefandt habe, um die Ginfalle der Umerifaner juruckzuweifen und ben vierten Theil ber Dilis der Graffchaft Carleton jum Dienfte aufruft. Das Journal de Savre vom 15. Marg Schreibt:

"Der Ubmiral Baudin hat die Bermittelung Englands angenommen. Die Feinbfeligkeiten merden eingestellt, die Blokade aufgehoben werden. Frangofifche Flotte entfernt fich nicht von ben Meristanifchen Ruften. Bis auf weitere Bestimmungen bleibt die Garnison im Fort San Juan de Ulloa, mel= ches wieder in Bertheidigungeguftand gefeht wird. Der Englische Geschäftsträger hat vom Abmiral Baubin unbebingte Bollmacht erhalten; er wird mit der Merikanischen Regierung über die an Frankreich zu zahlende Entschädigung, bie zwifchen beiben Machten gu fchliegenden Traffate, fo wie über die Abstellung ber Beschwerden, die den Krieg berbeigeführt haben, unterhan-deln. Der Admiral Baubin hat sich übrigens das Recht, zu ratissiren oder zu verwerfen, vorbehalten."

Cokales und Provinzielles.

Breslau, 24. Marg. Um 21ften bl. fturgte bon einer 4 Ellen hohen Mauer, welche das Grundftud Dr. 72 in ber Rlofterfrage von einer Geite umfchlieft und an welcher nichts Baufälliges wahrgenommen worben war, ein 8 Ellen langes Stück, während eben mehrere Kinder das gewöhnliche Spiel mit Rechnenpfennigen dort spielten. Ein Knade wurde am Kopf und Fuß beschädiget, ein anderer aber gänzlich verschüttet. Obwohl berseibe bald wieder von dem Schutt befreit und nach dem Klofter ber barmherzigen Brüder gebracht wurde, so waren boch die außeren und innerlichen Berletungen fo fchwe-rer Urt, bag er nach Berlauf einiger Stunden ftarb.

Bludlicher ging ber Ginffurz einer in ber Friedrich= Wilhelm-Strafe vor circa 13 Jahren neu erbauten, mafsiven, 70 Schritt langen Regelbahn vorüber. Er ereigenete sich in der Nacht vom 22sten, wo Niemand in der

Rabe war. 2m 20sten fturgte sich eine feit einigen Wochen gemuthefranke Frau aus einem Fenfter des 3ten Stockwerks auf das Strafenpflafter und blieb augenblicklich todt.

Um 22ften wurde ein hiefiger Lohntutscher an einer Weibe auf bem fogenannten Schwatben-Damme erhangt

gefunden.

Am 16ten bes Abends wurde ohnweit bes in bem hiefigen Landfreis gehörenden Dorfes Weiba auf ber Strafe nach Trebnis die von hier nach Krotoschin zuruckreisenbe Frau bes bortigen Handelsmann Franzky plöblich von 6 Strafen-Räubern angehalten, welche sofort ben Rutscher vom Wagen riffen, ihn Schwer mißhandelten und sugleich die Frau mit Beraubung ihres Lebens bedrohten, falls fie einen Laut des Sulferufens von fich geben follte-Gie plunderten hierauf den Magen aus und entfernten fich mit ziemlich reicher Beute, worunter fich auch brei

Pofener Pfandbriefe, in Summa von 600 Reft. Werth | befanden. Hinzugekommene Reisende gewährten ber Be-raubten und ihrem Kutscher die erste Huffe und brachten sie nach Meida. Die Thater dieses frechen Verbrechens sind nicht lange verborgen geblieben. Die hiefige Polizei entbeckte sie bald in der Jahl der hiefigen Korrigenden. Sie sind berhaftet und werben dem Nichter überwiesen werben. Auch ein Theil ber geraubten Sachen, worunter auch bie 3 Pfandbriefe, sind theils auf den benach-barten Kelbern, theils bei einem bekannten Diebeshehter barten Feldern, theils bei einem bekannten Diebeshehler aufgefunden worben. Der größere, wenn auch nicht werthvollere Theil fehlt noch, die gegenwärtigen Besisser werden aber hoffentlich der Entbeckung gleichfalls nicht

entgehen.

In ber beendigten Boche find von hiefigen Ginmobnern gestorben: 44 männliche, 34 weibliche, überhaupt 78 Personen. Unter biesen sind gestorben; an Abzehrung 12, an Alterschwäche 5, an Brustkrankheit 1, an Blutschware 112, an Alterschwäche 5, an Brustkrankheit 1, an Blutschware 1, an Brustkrankheit 1, an Brus fturg 1, an Entbindungsfolge 1, an Gefchwure 1, an Gehirnentzundung 1, an Krampfen 12, an Luftröhren-Schwindsucht 2, an Lungenleiden 17, an Nervenfieber 2, an gaftrifchenervofem Fieber 1, an ber Rofe 1, an Schlagund Stickfluß 10, an Schwäche 1, an Unterleibefrantheit 2, an Waffersucht 2, an schwerer Geburt 1, an Folge von Quetschung 1, tobtgeboren 2, erhängt hat sich 1, dum Fenfter herabgestürzt 1. — Den Jahren nach befanden sich unter ben Berstorbenen: unter 1 Jahre 18, von 1 bis 5 Jahren 9, von 5 bis 10 Jahren 1, bon 10 bis 20 Jahren 5, von 20 bis 30 Jahren 7, von 30 bis 40 Jahren 6, von 40 bis 50 Jahren 8, von 50 bis 60 Jahren 8, von 60 bis 70 Jahren 10, von 70 bis 80 Jahren 5, von 80 bis 90 Jahren 1.

Im namlichen Beitraum find auf hiefigen Getreibes markt gebracht und verkauft worden: 2780 Scheffel Wei-Ben, 2124 Scheffel Roggen, 1034 Scheffel Gerste und

2190 Scheffel Safer.

Im bemfelben Beitraum find megen ber durch Gis unterbrochen gewesenen Schifffahrt stromabwarts hier nur wenig Schiffe angekommen, nämlich: 4 mit Weizenmehl, 4 mit Gifen, besgleichen 3 Gange Bauholz.

Gin Freuden= und Trauerfeft. Der Mangel an Anstatten, in denen die Jugend Is-raels in ihrem frühesten Alter unterrichtet wurde, bewog vor etwa 23 Jahren einen Mann, Namens Wehlar, der sich dem Lehrerfache schon längst gewidmet, im Ver-eine mit dem, noch jeht in Breslau wohlbekannten Lehrer kiefelbst eine Schule zu errichten, in der iene Siller, hierfelbst eine Schule zu errichten, in ber jene Jugend nicht nur in den gewöhnlichen burgerlichen Wiffenschaften unterrichtet, sondern auch für das Gymnasium vorbereitet wurde. Der Gifer, Die raftlofe Thatigfeit, Die Diefe beiben Manner im Bunde mit andern achtbaren Lehrern an ben Tag legten, zogen balb eine große Bahl bon Schulern berbei, Die in ber neu errichteten Unftalt fur ihr ganzes künftiges Leben einen tüchtigen Grund legten. Nachbem das Institut etwa 9 Jahr bestanden, bewogen Berhältnisse den Weglar, die Anstat aufzulösen und über-haupt das Lehreramt niederzulegen. Es sind nun 14 Sabre verflossen, seit dem jene Schule nicht mehr besteht, und bie Knaben, Die in ihr gebildet murben, find Manner geworben und haben fich hierhin und borthin ger= streut. Bewundernswerth aber ift Die Liebe, mit welcher der greife Lehrer von feinen ehemaligen Schülern noch jest verehrt wird. Durch einen Zufall war es denselben bekannt geworden, daß Westar am 15. d. M. seinen 70sten Geburtstag keiern werde, und mit dem größten Eiser vereinten sich alle diese jungen Leute, den Tag würbig zu begehen. Ein silberner Pokal, auf welchem nächst ber Beihe und einem paffenden Bibelverfe, Die Ramen Aller berer gravirt maten, Die gum Tefte fich vereint, nebst einem, von einem ehemaligen Schüler, Dr. g. in Danzig, gefertigten Gedichte, follten am Festtage bem Jubilar überreicht werben; und weil Umstande es unmöglich machten, an bemfelben Tage ein Mittagsmahl zu ber= anstalten, fo wurde basselbe auf ben 17. b. Dr. angefest. Da trübte plotlich fich ber Freudenhimmel auf eine furchtbare Beife, benn am Tage vor dem Feste erblin-bete ber greife Lehrer, bem icon vor einigen Jahren bas Licht eines Auges erloschen, auch noch auf feinem anderen. Democh nahten sich am Festtage 10 junge Leute bem Bette bes erblindeten Lehrers und überreichten ibm Pokal und Gebicht, begleitet von ben berglichften Bunfden fur fein Bohl. Die Thranen, bie ber Freude geweiht sein sollten, sie flossen ber Wehmuth berbem Schmerze. Das Festmahl wurde zwar auf ausbrucklichen Wunsch des Jehling, der sich sonst körperlich wohl befand, und auf Genesung wohl hoffen darf, abgehalten. Aber die Krone des Tages sehlte. Mit Kührung veranftaltete man Sammlungen für die Armen. Die Jugendagendagen gefährten trennten sich gefährten trennten sich, nach dem sie Armen. Die Jugends gefährten trennten sich, nach dem sie sich das Versprechen gegeben, dem theuren Lehrer durch sleisigen Besuch sein Leiden erträglicher, sein Wisseschief weniger fühlbar zu machen. Möge dies Fest allen Schülern ein Beispiel sein, daß sie die Sorgfalt und die Mühe ihrer wackeren Lehrer auch im späteren Alter noch anerkennen und ehren-

ben Auffat "Gräfenberg und Brestau" in Mr. 67 ber Brest. 3ta. betreffend. (Eingefandt.) In Mr. 67 \*) Wir haben biefe Erwiberung, ber Wichtigkeit bes Ge-Wir haben viefe Erwiderung, der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen, sast wörtlich aufgenommen, obgleich dieselbe die guten Absichten unsers verehrlichen Mitarbeiters, der mit Nr. 12 zeichnete, durchaus verkennt, und in ein gehästiges Licht zu stellen sucht. Wir müssen, indem wir dem größeren Publikum die Entscheidung über den reellen und formellen Werth des ersten wie des zweiten Artifels überlassen, noch hinzufügen, das der Versassen Urtifels überlassen, noch hinzufügen, das der Versassen gehr unterrichteter Mann vom Fache ist.

Red.

ber Breslauer Zeitung hat es ein Unbekannter versucht, eine Unftalt, die erst ins Leben treten soll, von ber noch gar nichts öffentlich verlautete und über deren 3meck ber Unternehmer felbst fich noch nicht öffentlich ausgesprochen, bu besprechen. Der Unbekannte eifert gegen ein Unternehmen, von welchem er gar feine Kenntnig hat, wie er benn auch fonft felbft von den einfachsten Dingen febr wankende Einsicht zeigt. Schon die Ueberschrift des frag-lichen Urtikels ist eine Lüge. Es wird kein Gräfenberg in Breslau entstehen, wo das Waster als Universalmittel gegen alle Uebel ber Welt angewandt wird, fondern eine Kaltewaffer Deilanstalt, deten Unwendung in einzelnen Krankheitsfällen langst als heilbringend anerkannt ist. Aber wie gesagt, das konnte die Der, 12 nicht wiffen: wohl aber den Unterschied zwischen Brunn=, Quell= und Flufmaffer, welches Gie alle Augenblicke verwechselt. - Satte Rr. 12 ben Unterfchied erkannt, und überhaupt nur eine mittelmäßige Ginficht in ber Sache gehabt, über welche Sie gleichwohl öffentlich handelt, fo murde fie nicht mit den Borfchlagen über die Dahl eines Plates gur Errichtung einer Waffer-Beilanftalt in Breslau hervorgetreten fein, da bekanntlich das Waffer der Gluffe im flachen Lande nie mit Bortheil zu Ruren, wie fie hier beabsichtigt werden, zu gebrauchen ift. Huch in Scheitnig denet man burchaus nicht daran, bas Dbermaffer zu be-nugen. Was aber Priesmigens Abmahnung von bem Brunnenwaffer betrifft, fo legt ihm Dr. 12 hier Borte unter, an die jener nie gedacht, wie benn aus jeder Stelle bes Auffages hervorgeht, daß Nr. 12 entweder nie (?) in Gräfenberg gewesen ift, ober aller Beobachtungsgabe entbehrt. Was die Lamentationen der Nr. 12 anlangt, hervorgegangen aus der Furcht, Sie werde Ihren Kaffee nicht mehr auf bemfelben Plage fo wie früher trinken können, so sei Ihr zum Trofte gesagt, baß, wenn auch ber jetige Besitzer bas Kaffeehaus nicht mehr in dem bisherigen Locale laffen kann, doch die Brestauer in Scheitnig ihre gewohnte Labung, und in dem Park, welcher burch manche neue Unlage verschönert werden foll, ihren anmuthigen freien Spagiergang finden werben. Schluffe machen wir nur noch barauf aufmertfam, bag ber Unternehmer ber fraglichen Unftatt balb felbst über 3med und Mittel berselben öffentlich berichten, und die getroffene Eineichtung zur allgemeinen Kunde beingen wird. Daß es der Unftalt schon jest nicht an Gaften fehlt, beweist der Umftand, daß ich selbst in der Badeliste aufgeführt bin als Mr.

Unter diesem Titel enthält die "Leipziger Allgemeine Zeitung" Folgendes: "Ein Breslauer Korrespondent hat von mir in einer ber letten Rummern biefer Zeitung ausgefagt, daß ich fur die Zeitschrift Sion Schmabartitel geliefert haben foll. Dbichon ich ben neuen Ritter gu ergathen glaube, der Sanchos Ritt auf dem hölzernen Pferde wiederholt und sich schon längere Zeit abmüht, leichten Fluges meine Autorschaft in diesem oder jenem Theile des deutschen Unwersums zu durchmessen, so muß ich doch den ananymen Helden bitten, sich schon mit geöffnetem Visie mir bekannt zu machen, und dann wie e's münscht, öffentlich oder prinative die nöttliche Werthand municht, öffentlich ober privatim, die nothigen Berhandlungen über mir zugeschriebene Schmahartitel zu gewartigen. Go allein Hug' gegen Hug' wurde sich nach meis ner Unficht bas Bort des Propheten Jeremias am beften bafte Feber Der Schriftsteller hat Lugen geschrieben." Das Toben aber und das Sauen auf Unbefannte nenne ich Luftstreiche, und biefe will ich vorläufig nicht versu= chen. - Schlieflich bie Bitte an alle unparteifche Beitungen, namentlich die Breslauer und die Schlesische, welche ben fraglichen Unklagearrifel gegen mich aufgenommen haben: daß fie auch dieser Erklärung Aufnahme gonnen. \*) Breslau, ben 16. Marg 1839. gonnen, \*) Breslau, Den 10. Ding 1000. Raplan Licent. Lange bei St. Abalbert."

Daulus. Es gehört mit zu den Berbienften des herrn Mufil-Direftors Mofe wius, daß er nur die gediegenften Com= positionen gur Aufführung bringt. Geine Kongerte, in benen er mit Aufopferung so manches Bortheiles, nie bem Geschmacke am Tändelnden, leicht Borüberrauschenden gehuldigt, konnen als eine mahre Runftschule betrach= tet werden, in welcher der Sinn fur Dufit geweckt, bes lebt und gleich auf das Ebelste und Erhabenfte gerichtet wird. Go hat er uns dieses Mal wieder den Paulus vorgeführt. Je öfter man diefes herrliche Werk hort, je mehr wird man davon hingeriffen. Es hat eine folche Fulle von Schönheiten, einen so unendlichen Reichthum an Ibeen, bag man bei jebem neuen horen neue Entbedungen macht. Denn bas eben ift bas Charafteriftische eines mufikalischen Runftwerks, baß es fur Unschauungen, die bas Wort nur mubfam bezeichnen wurde, einen Musdruck in Tonen bat, die in dem Borer, wenn er nur wirklich mit Beift und Geele bort, Diefelben Unschauun= gen bervorrufen. Go bildet es den Gegensatzu jener niederen Gattung ber Mufit, die nur mit ben Tonen spielt, ohne mit ihnen etwas Soheres zu erftreben, Die demnach, weil fie felbst nichs will, auch den Borer mit nichts erfüllt, und ihm in sofern Schadet, als fie in ihm die Unficht bewirkt, daß die Tonkunft nicht höhere 3wecke habe, sondern nur zu einer flüchtigen Erheiterung biene. Wie nun Jeber, bem es um feine Bildung Ernst ift, sich auch in andern Kunften gern an das Beste halten, und 8. B. vom Ergogen an ber Farbenpracht inhaltlofer Bilder gur belehrenden Beschauung der Gemalde großer Dei=

Wir haben biefe Erklärung mit Freuden aufgenommen, ba aus berselben hervorgeht, daß herr Licentiat Lange in Abrede stellt, der Berfasser jener Schmähartikel im Sion zu sein. Uebrigens haben wir in dem ersten Urtifel den Ramen des angeblichen Berfassers dieser Urtifel nicht genannt, Bergl, Rr. 61 d. Brest. 3tg.)

fter wenden wird, so follte man fich auch in ber Musik bereitwillig dem Eindruck solcher Werke bingeben, wie fie uns Berr Mufit = Direktor Mofemius zu hören Gelegen= Befonders aber befigt ber Paulus einpeit giebt. bildende Kraft, weil er durch die wunderbare Liebe lichkeit der Melodieen und durch den Glanz der Instrumentirung wie mit Blumen die Tiefe verschert, die bei den älteren Meistern unverhüllt daliegend, den vermönten den verwöhnten Sorer, wiewohl mit Unrecht, guruckfchreckt, als ware die Tiefe ein Abgrund, in welchem der finstere Ernst wohne. Mendelssohns Dratorium enthält daher ein versöhnendes Mittel, das uns lockt, in die Tiese zu blicken, wo wir mit Erstaunen ein Himmelslicht strablen sehen. Freilich aber mag der Blick in diese Herrlichkeit erleichtert werden, wenn man die Blumenbecke, zu zerstören, ein wenig lüstet, und in dieser Hinsicht ha-ben wir in unserm vorjährigen Bericht in eben diesen Blättern auf einige verbogener tiegende Schönheiten des Werkes ausmerksam gemacht. Diesesmal wurden wir von einem in jeder Beziehung vortrefflichen und in musi= kalischer Ausübung und Schöpfung ausgezeichneten Künft= ler zu einer Betrachtung des erften Chors im zweiten Theile aufgefordert, der funfftimmig gefeht ift, wovon wir bisher den Grund in der Ubsicht, eine größere Fulle gur Bezeichnung bes "Erdereifes" zu erreichen, fuchten. Doch nun erscheint uns diefer Chor als Gegenfat des erften im ersten Theile, worin es heißt: "die Beiden lehnen sich auf, Herr, wider dich und beinen Chrift." Geit dem Unftim= men jenes Chors hat fich die Sache geandert, und es heißt jest: "ber Erdereis ist nun des Herrn und seines Christ." Test hat also die Welt den Glauben, und so fchließt fich ber Chor, burch feine funfte Stimme barauf hindeutend, an den später folgenden: "Aber unser Gott ist im Himmel," durch den sich gleichfalls eine fünste Stim-me schlingt, die das Bekenntniß ausspricht: "wir glauben all' an einen Gott." Man muß sich swar huten, durch Meflerion etwas in ein Werk hineinzutragen, was der Meister vielleicht gar nicht hineinlegen wollte, doch mag ber Meifter auch bei einer großartigen, ein Unendliches um= faffenden Anschauung ihm felbst unbewußt Bieles geben, mas erft ber Reflerion flar wird. Bei einem so benkenden Geifte wie Mendelsfohn aber verbindet fich die tieffte Unschauung mit dem Karften Bewuftsein, sich die tieffte Anschauung mit dem klatten Beibugeleit, und man begeht nie Unrecht, wenn man bei ihm eine Absicht vermuchet und sie zu erforschen sucht. Db es uns damit gelungen ift, sei dahin gestellt; verhehlen wolz ten wir fedoch nicht, daß jener bochgeschäte Runftler, ohne unsere Unficht zu verwerfen, die fünfte Stimme im Chor: "ber Erdfreis" fpezieller auf die nunmehrige Mitmirtung bes zum Paulus gewordenen Saulus bezog. Wir veröffentlichen biefes mit feiner erbetenen Erlaubnif, weil fein Urtheil belehrend ift.

Doch Betrachtungen biefer Urt find überhaupt nur möglich, wenn ein Tonwert und mit folder Berftandlich= feit von einem Dirigenten bargeftellt wird, ber die Bedeutung bes Gangen völlig in fich aufgenommen bat, ber bie feinsten Schattirungen erkennt, und mit feinem Geifte alle Mitwirkenden befeelt. Darum, weit herr Mufikbirektor Mofemius feine Muhe beim Ginftubiren fcheut, weil er eber befriedigt ift, bis alle Mitwirkenben ben Ginn bes Werkes erfaßt und die rechte Urt, ibn auszudrucken, erkannt baben, find die Mufführungen ber Breslauifchen Singacademie fo vollendet, wie fich diefesmal wieder zeigte. Auch die wackern Mitglieder des Orchefters bewährten aufe neue ihre Tuchtigkeit.

Bei jedem Berichte diefer Art bedauern wir es, bie Leiftungen ber Golofanger, Die bas Publifum burch ftillen Beifall ehrt, nicht namentlich preisen zu burfen. es uns jedoch die edle Dame, die mit fo freundlicher Bereitwilligkeit die anstrengende Sopranparthie übernommen bat, gestatten, ihr fur den Benug, ben ihr Gefang jedem fühlenden Buhorer gemahrte, unfern Dant gu gollen.

Theater.

Das in ber vorigen Boche jum erften Male gegebene Schauspiel von E. Devrient "Berirrungen" ist ein höchst lebenswahres Zeitbild. Das Stud hat ein eigenthumliches Colorit, und schillert scheinbar in ben Farben ber alten sentimentalen Familien-Dramen und der modernen Luftspiel-Schule, ift aber feiner Untage nach originell und mabrhaft poetisch. Der Dichter hat in biefem Stude einen kräftigen, gefunden Schnitt in die Fragenhaftigkeit und Berfdrobenheit ber Richtung und ber Beffrebungen bes höheren Burgerstandes geführt. Wir blicen in ben häuslichen Kreis eines Beamten, von beffen Beerbe von deffen Seerde alle Guter bes Bergens und Gemuths verbannt find, der mit seinen Ungehörigen sich nur in dem Streben nach Heußerlichkeiten ergeht und fich über feinen Stand und feine Berhaltniffe gu erheben trachtet. einzige Tochter, die haupt-Figur bes Schaufpiels, ein Madchen von herzinniger Tiefe, ist durch die verfehlte, verhätschelte Erziehung, die ihr zu Theil geworden und durch den modernen Schwindel der Emancipation der Weiber aus der Herrschaft der Männer, ebenfalls mit einem folden Phalant von Unnatur umgurtet, bag aus der Ungahl von Bigarrerieen, Capricen und ichiefen Unfichten über weibliche Stellung und Pflichten, von denen sie übersprudelt, der edle Kern ihrer Seele nur matt durch= leuchtet. Die Neihe von wechselnden Seelen= und Ge= muthezuständen, welche ber Dichter Diefes Madchen burch= laufen lagt, um ben endlichen Gieg einer reinen, weibli= den Natur über die schroffe Unnatur der sie umge-benden kalten Welt des Scheines und der Selbstäuschung herbeizuführen, bildet die Fabel des Stuckes, deffen äußere Sandlung nicht allzu lebendig ift, welches aber dafür einen unenblichen Fonds von innerer Sandlung bat. Bir finden Marianen im Berlaufe ber Sandlung hintereins anber als die Braut breier verschiedener Manner, Den

erften Jugendliebe Enupfen, ftost fie, von ben Eltern bagu geftachelt, beshalb von fich, weil er gegen die Launen ihrer thörichten Eitelkeit kampft und fich gegen ihre weiblichen Freiheits- und herrscher-Ibeen auflehnt. Sie werden gestrennt, und um den nun erwachenden Schmerz über seis nen Verluft zu betäuben, lügt sie sich selbst vor, einen jungen, tolpelhaften Naturburschen zu lieben, von bessen schüchternem, folgsamen Wefen sie bas dauernde Stud ber Ehe hofft. Das Bild der Gemuthstaftande Marianens mahrend diefer Brautftande-Periode ift voll psychologischer Schönheiten und echt weiblich. Auch dies ses unüberlegt geschlungene Band wird wieder gelöst, da ben jungen Landmann frühere Liebe an eine Dorfschönheit feffelt. Die außeren Berhaltniffe ber Eltern geftalten fich unterdeß fo ungunftig, daß diefelben in die Tochter bringen, die Bewerbung eines vermogenden Mannes nicht guruckzuweisen. Sie giebt aus findlichem Gehorsam und aus Dankbarkeit fur die Eltern, welche aus Liebe zu ihr ihren Bohlftand gerruttet haben, endlich nach und erscheint zum brittenmale im brautlichen Schmucke. Im entscheidenden Augenblicke bricht sie jedoch hoffnungslos zusammen, und die nie erloschene Liebe zu dem Manne ihrer ersten Liebe bricht mit furchtbarer Gewalt wieder hervor. Da erfcheint der Erftgeliebte, welcher mittlerweile eine an= ftandige Beamten = Carriere gemacht hat, wieder. Der britte Brautigam, ein Banquier, fallirt an demfelben Tage und entfagt gegen schnöbes Gold bem Befige Da : rianens. Die Erniedrigung, welche in diefem faufman= nischen Sandel für Marianen liegt, ift von dem Dichter mit möglichster Bartheit gehalten und ist die Hand der Ne-mesis für die vielfachen Berirrungen berselben, welche an bem Bergen des erstgeliebten Mannes reuig alle Frrthus-mer und Täuschungen abschwort. Die Litelvolle wurde von Dile. Broge mit vieler Barme gespielt und der fichtliche Fleiß, den fie biefer schwierigen Aufaabe jugewendet hatte, war von größtentheils gunftigem Erfolge. Um beifallswertheften war fie im zweiten Ufte in den Scenen mit ben Eltern und mit Chriftoph. Das Ringen zwischen erzwungener Beiterkeit und dem Nieber-Das Kampfen eines Geelenleidens malte fie hier fehr mahr. 1

erften Geliebten, an welchen fie bie heiligen Banbe ber | Minder glucklich ift Due. Broge im Ausbrucke leiben- | an biefem Tage 50 Jahre lang auf ber Buhne. schaftlichen Schmerzes, der in den letten Aften für das Spiel der Dulberin Mariane bedingt wird, doch bewegte fie fich auch hier mit vieler Buhnenficherheit, und es gehört diese Rolle zu den glücklichsten Leistungen der liebenswürdigen Darstellerin. Das Stück war von der Regie mit Fleiß in die Scene gesetzt und namentlich war bas Spiel fammtlicher Mitwirkenden in der Salonscene des erften Uftes, wo vier verfchiedene Gruppen verfchies bene Conversationen führen, zu loben.

Sintram.

Breslauer Sandelsbericht vom 23. Marz.

In Folge auswärtiger Schlechter Berichte hat Die Raufluft für Beigen in der abgelaufenen Boche ganglich nachgelaffen, und murben nur Rleinigkeiten gu 65 à 68 Sgr. genommen, größere Dominial-Posten wurden bei biesen Preisen aus bem Markte genommen. Roggen, Hafer und Gerfte mußten auch um einige Ggr. mohl= feiler erlaffen werden, ba es zu ben fruher bezahlten Preisen an Rauflust fehlte.

# Wiffenschaft und Kunft.

- In Umfterdam ift vor furgem der Professor D. G. van Rampen, einer der geachtetften Niederlandischen Ge-lehrten und hiftorischen Schriftseller, mit Zode abge-

- Eine Versammlung von Naturforschern und Mergten in Italien wird in Pifa auf Betrieb bes Seren Charles Bonaparte im Oftober b. 3. ftatthaben. Die Bull ift hie und da in Breslau, ber Biolinift Prume aus Luttich faft einstimmig in Weimar,

über Paganini geftellt worden!?

— Das 25jährige Jubilaum der Herren Blum und Bauer als Don Juan und Leporello ift gludlich vorübergegangen, und die Berliner haben doppelte Gintrittspreise gezahlt. Das Ulte fteht also immer noch im

— Auch in Dresten fant (am 18. d.) eine feltene Rebattion: E.v. Baerft u. D. Barth. Drudv. Graf, Barth u. Comp.

ber Borftellung von herrmann und Dorothea bilbeten alle Kunftler einen Rreis um bas Jubelpaar, und befrang-Paffenbe Reben murben gehalten und ein analos ger Gefang angestimmt. Spater wurde bem Runftlet paare von feinen Collegen ein Festmahl bereitet, bei mels ther Gelegenheit die Damen einen von ihnen fammtlich geatbeiteten Teppich, die Herren einen silbernen Pokal überreichten.

Mannichfaltiges.

11. Februar d. der Sohn des Wirths Schmidt bafelbit von einem fremben, toll gewesenen Sunde gebiffen worden. Der tolle Sund, so wie alle mit bemfelben in Berührung gekommenen Hunde find sofort getödtet wor-ben, und der Schmidt ift in die Behandlung eines Wundarztest gegeben, der den Verletten wieder herzustellen hofft, da der Bif nicht bis jum Blutumlauf gedrungen

Der durch die Wolfe angerichtete Schaben un-ter den Hausthieren ift im Regierungs-Bezirk Marien-werder im verflossenen Jahre höchst bedeutend gewesen. Im Schweger Kreise allein wurden im verwichenen Berbste 144 Schafe- 11 Lammer, 1 Ochse, 3 Rube, 4 Kälber, 9 Schweine, 5 Fohlen und 12 Gänse von den Wölfen zerrissen. Die mehrkach abgehaltenen Treibjagben haben nicht den gewünschten Erfolg herbeigeführt.

- In Genf murbe jungft ein Ball nach altem Schnitt gehalten. Galoppaden und Rontretange maren hier Kontrebande, bagegen lebten bie Montferinen, Raffee= malger, bernerifchen Allemanden, Anglaifen in ihrem fru= heren Glanze wieder auf. Die jungen Berren erschienen alle frifirt und gepubert.

Auflösung bes Logogriphe in Dr. 68 b. 3tg.: Leid. Lied.

Auflösung der Homonome in Dr. 69 b. 3tg.: Poften.

Theater = nachricht. "Die Rachtwandlerin." Oper in 3 Akten von Bellini. Amina, Dle. Frense=

Seffi, als Gaft. Dienstag: "Die Lebensmüben." Lustspiel in 5 Akten von E. Raupach. Hierauf: "Der grüne Domino." Lustspiel in 1 Akt von grine Domino." Eulipsel in 1 Aft von Th. Körner. Marie, Dile. Laura Ernft; Pauline, Dile. Emma Ernft, aus Berlin, eis erste Gastrollen. Mittwoch: "Bäbu." Komische Oper in 8 A.

von Marschner.

Bertobungs-Ungeige. Die heute erfolgte Berlobung unferer einzigen Tochter Bertha mit bem Herrn Presbiger und Professor Sucow in Breslau, zeigen hiermit ihren hiesigen und auswärtigen Berwandten und Freunden, statt besonderer Melbung, gang ergebenft an: Oppeln, ben 21. Märg 1839.

Berger und Frau.

Berlobungs=Unzeige.

Die am 17. b. M. zur Berlin vollzogene Berlobung unserer jüngften Tochter Rofalie mit bem Raufmann herrn h. Fanty bafelbft, beehren wir uns, Bermandten und Freunben hiermit ergebenst anzuzeigen. Breslau, ben 24. März 1889. Ifrael Wiener und Frau.

Entbindungs-Anzeige. Die heute Nachmittag 41/2 uhr erfolgte glückliche Entbindung meiner lieben Frau, gebornen Sophie Hartig, von einem ge-junden Knaden, zeige ich hierdurch Berwands ten und Freunden ftatt besonderer Melbung ergebenft an.

Mlzenau, ben 22. März 1839. Moris Materne.

> Tobes=Unzeige. (Berspätet.)

Das am 10. Marz erfolgte Ableben unferer innig geliebten Mutter und Schwiegermutter, ber verwittweten Frau Lieutenant Rusch, Anna Wilhelmine geb. v. Aulock, zu Suctorwih bei Cosel, in einem Alter von 46 Jahren 6 Monaten, zeigt tief betrübt, um fille Theilenahme bittent, Freunden und Bekannten hiermit ergebenft an :

Unton Roziel, Wirthschafts = Beamter zu Brzoffa bei Kreuzburg, als Schwiegersohn, im Namen ber Hinterbliebenen.

Tobes-Anzeige.
Am 21sten d. Mts. starb unsere geliebte Schwägerin und Tante, die verw. Frau Kaufmann Beer, geb. Hoffmann, in dem Alter von 78 Jahren, zufolge einer Brusktrankheit und gänzlicher Entkräftung, welches wir betrübt allen Berwandten und Bekannten zur stillen Theilnahme hiermit ergebenst anzeigen. Breslau, den 23. März 1889 Breslau, ben 23. März 1839. Die hinterbliebenen.

Naturwiffenschaftliche Berfammlung.

Mittwoch ben 27. Mars, Abends 6 Uhr, wird herr Prof. Dr. Pohl einen magnetoelektrischen Apparat vorzeigen und nebst ben elektrischen und magnetischen zugleich bie chewischen und physiologischen Wirkungen bef ferien barthun.

& Grundonnerstag, 28. März 1839 werde ich jum Bortheil meiner Mutter, der verwittm. Frau Kapellmeifter Schnabel, die Schöpfungv. Handn,

in ber mit Diesen belegten Aula Leopoldina, aufzuführen bie Ehre haben. Aug. Schnabet. Eintrittskarten a 20 Sgr. und Tert: 5 bucher à 21/2 Sgr. sind in den Musifalienhandlungen ber herren Crang, @

Leuckart und Weinhold, so wie & Abends an ber Kaffe zu haben. & Abends an der Kasse zu haben. & 6 uhr geöffnet.

Dienstag ben 26. Marg werbe ich die Ehre haben, im Anappe'ichen

eine dramatische Borlefung gu geben und in berfelben: bie brei erften Utte aus

Julius Cafar, von Chakspeare, überf.

von Schlegel; von Shatspeare, uverz.
von Schlegel;
bann die Holbergsche Posse:
der geschwähige Barbier, übers. von Dehlenschläger,
vortragen. Eintrittekarten a 20 Sgr. sind
in der Musikhandlung des Herrn Cranz (welche gütigst den Debit übernommen hat), und des Abends an der Kaffe zu haben. Der Anfang ift um 7 Uhr. Der Saal wird um

Rarl von Soltei.

# Literarische Anzeigen ber Buchhandlung Jofef Mag und Komp. in Breslau.

handlungen, in Breslau in ber Buchhandlung Josef Mar und Komp. zu haben:

Liebende und Neuvermählte. Dber :

Liebe und Che in phyfifcher, fittlicher und biatetifcher Hinsicht.

Eine allgemein faßliche, auf Christenthum, Bernunft und Erfahrung gegründete, theorestischepraktische Anweisung, das Glück des hauslichen und ehelichen Lebens ungetrübt und im möglichst hohen Grade zu genießen, die mit dem Chestande verbundenen Unannehmlichkeiten zu beseitigen oder zu mildern, glückliche Eltern hoffnungsvoller Kinder und geachtete und geliebte Familienhäupter zu werden und zu bleiben. Ein unentbehrliches handbuch für Liebende, Verlobte und Verehelichte bei-berlei Geschlechts und jeglichen Standes.

3meite, neu umgearbeitete Auflage. 8. geh. Preis: 20 Ggr.

Eben ift versandt und in ber Buchhandlung Josef Max und Komp. in Breslau auch bei Aberholz, Leuckart ic. zu haben:

Der Missionär.

Hiftorisch = romantische Stiggen von Tunis und Malta. Von

Rarl Jager, ehem. Gefretar und Reifebegleiter bes Furften Pückler : Muskau. 161/2 Bog. 8. 1839. in Umschlag 1 Rthl. 4 Gr.

Kaltschmidt, Prof. Dr. 3. S.,

Sprachvergleichendes Wörter: Buch

ber beutschen Sprache 2c. für Freunde und Lehrer berfelben. 3te und 4te Lieferung-Dublette — Kriegen, Lex. 8, geh. 1 Rtht. 8 Gr. netto.

Miruß, K. Preuß. Reg.:Beamter, Dr. d. N., Aler., **das Sec: Necht** und bie Flug-Schifffahrt nach ben Preuß. Ge-

So eben ift erschienen und in allen Buch-andlungen, in Breslau in der Buchhandlung sosef Mar und Komp. zu haben:
Dr. Joh. Aug. Mencken:
Der Tpicgel für
Liebende und Neuvermählte.

Virgilii Opera,

ad oqtt. libr. fidem edid. perpetua et alior. et sua adnot. illustr. adque Indicem rer, locupletiss, adiec, Alb. Forbiger. Pars III. Aeneidos L. V — XII. et Indicem cont, (43 Bog. compres gr. 8.) 1839. 1 Mth. 6 Gr. (3 Bbe. 104 Bog.

141/3 Athl.)
Wir freuen uns, hiermit die Vollendung bieser vielbegehrten, höchst vollständigen und preiswürdigen Ausgabe anzeigen zu können. Binrich efche Buchbol, in Leipzig.

Bei Fr. Barrentrapp in Frankfurt a. M. ift fo eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu hahen:

Genealogisches Staats-Sandbuch.
67. Sahrgang. Erste Abtheilung.

(Regenten fouverainer monarchifcher Staaten Werke gu haben: mit ihren Familien

gr. 8. br. Athlr. 1 16 Gr. Die 2te Abtheilung (Stanbesherrliche Fa-milien im Sinne der deutschen Bundesatte, fürstliche und grässiche, auch andere fürstliche Familien in derektiche, auch andere fürstliche Familien in beutschen und anbern europäischen Staaten) ift bereits unter ber Preffe, und folgt bald nach.

Bei E. Dehmigke in Berlin sind so eben erschienen und in ber Buchhandlung Josef Mar und Komp, in Breslau zu haben:

Berlinische Sand Fibel.

Enthält: Elementar : Uebungen zum Lefen; praftifche und profaische Lefeftuce; eine Samm lung biblischer Sprüche; die fünf Hauptstücke bes driftlichen Glaubens. Zweite vermehrte Ausgabe. 11 Bogen mit vielen Abbilbungen. Preis 4 Sgr.

Ueber ben Gebrauch dieser Fibel hat der Versasser (herr Piovinzial-Schulrath Otto Schulz in Berlin) sich in dem vierten Heft des Schulblattes für die Provinz

Brandenburg (Jahrgang 1887) ausführlich ausgesprochen.

Berlinische Wand - Wibel.

Enthält: 16 Bogen Text und 1 Bogen schön lithographirter Abbilbungen. gr. Folio Preis 15 Ggr.

Sogleich nach bem Erscheinen find beibe in vielen Anstalten eingeführt worden. Die erste Ausgabe der Hanklibet, 5000 Exemplare stark, hat sich in wenigen Monaten gänzlich vergerissen.
Wiegers, I., (Mussedirector),

Drenfig Lieder aus der Ber-

linischen Sandfibel mit leicht faglichen Melobien für bie kleine Schulfugenb. quer gr. 8. 21/2 Sgr. Schulvorsteher, welche bie berlinische Sandfibel bereits eingeführt haben, werben gewiß gern auch biefe Lieber benugen, auf welche hiermit befonbers aufmertfam ge-

In allen Buchhandlungen, in Breslau in ber Buchhandlung Josef Mar u. Komp. find folgende neue fehr empfehlenswerthe

Werke zu haben Beschreibung

after beutschen und ber vornehmsten fremben Mitterprben.

Bearbeitet nach authentischen Quellen. Mit vielen Auminirten Abbildungen. 8, UIm, bei Ebner. 2 Rthtr. 8 Ggr.

Unterricht, Lünftliche Blumen, Früchte und Federn

gu verfertigen. Gin febr nupliches Gefchent

für Frauenzimmer. Von Charlotte Celnart. Aus dem Französischen mit vielen Abbildungen. 8. Ulm, in schönen Umschlag brochirt. Preis 1 Rthlr. 12 Ggr.

In allen Budhanblungen, in Brestau in der Buchhandlung Josef Mar u. Komp. folgende neue sehr empfehlenswerthe

Neuestes gemeinnütiges Fremd = Börterbuch,

Erklärung ber in unsere Sprache aufgenom

menen fremben Borter und feltenen Rebensarten.

Rebst Berzeichniß aller in den verschiebenen Ländern eingeführten Münzen, Maße und Ge-wichte, Gr. Lexikonformat. U.Im bei Ehner-Preiß 1 Kthtr. 4 Ggr.

Neue moralische

zählungen für die Bugend.

Bur Bilbung bes Berftanbes und bes Gemuthe. Mit 4 illuminirten fehr netten Rupfern. 8. geb. 1 Rthir. 4 Ggr.

Mit einer Beilage.

# Beilage zu No 71 der Breslauer Zeitung.

Montag ben 25. Mar; 1839.

Anzeige eines neuen erften Lefebuchs für Schulen.

So eben ift erschienen und burch alle Buch: handlungen zu beziehen:

Elementar=Lesebuch in einer möglichst einfachen und leichten, ba-bei genauen und umfassenden Stufenfolge, nach pestalogischen Grundsägen und mit Rückficht auf bie vorzüglichsten Schriften über bas Lautwesen und ben ersten Lese-Unterricht, von Lautwesen und den ersten Lese-Unterricht, von Isch Gotkfr. Hien fich, Director des Kgl. Schullehrer-Seminars zu Potsdam. Erste Abtheilung, 12 Bogen, Preis eines ungedundenen Eremplars 3/8 Thaler oder 33/4 Sgr. Berlin, in Commission dei T. Trautwein.

1839.

Die zweite Abtheilung biefes Lefebuche, von ähnlichem Umfange, wird, nebst einer Unweissung zum zweckmäßigern Gebrauch bes Gansen, im Laufe bes Sommers erscheinen.

Diefes Lesebuch ift übrigens nicht zu verwechseln mit dem nach des Berf, Unterrichte in der Laut = und Leselschre von einigen Elementarlehrern zu Breslau bei bem Buchhand ler Aberholz früher herausgegebenen, welches ber Lestere ungehöriger Weise öfters angezeigt hat, als wäre es ze. Heinssch selber; es ist vielmehr, wenn auch nach einem ähnlichen Stufengange, sonst aber in ber Aussührung von bemselben ganz verschieben.

Von Schulbüchern,

welche in allen schlesischen Lehr-Unstalten gebraucht werben, ist stete ein reichhaltiges Lager zu bebeutenb ermäßigten Preisen vorräthig in ber

Buchhandl. Ignah Kohn,

Beim Untiquar Friedlänber, Goldne Rabegaffe Rr. 18, ju haben: Ge-fchichte und Befchreibung ber Türkei u. Grieschentanbs. 1 B. 40. m. 52 illum. Apf., neu chenlands. 1 B. 4. II. 32 tuum. stept, mu 1½ Rthl. Desgl. die Schweiz, m. 24 Kpf., 20 Sgr. Desgl. Rußland mit 21 Kpf., 20 Sgr. Desgl. Spanien, mit 29 Kpf., 22½. Sgr., Schlütter's Buttenwert nebft vollftan Sgr., Schlitter's hüttenwerk nehft vollständigem Probierbuch, Folio m. 58 f. Kupfertafelm, 1½ Atl. Tiedges Urania, Slbfrzd. 15 Sgr. Dessen Uennchen und Nobert, 7½ Sgr. Dessen Krauenspiegel, 7½ Sgr. Dessen Gedicke, 2ter, 3ter u. 5ter B. 15 Sgr. Schlier's kleinere prosaische Schriften. 5 Bd. 80 m. K. 1½ Kthl. Uz poetische Werke. 2 B. 10 Sgr. E. Kleist's sammtliche Werke. 2 B. 10 Sgr. Mendelssohn's Phadom, 10 Sgr. Das Sanze des Gartenbaues von C. H. Diewick. 2 B. 80. 1 Mtlr. Der Gachfenspiegel v. Zobel. Folio. 1 Mtl.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Sautboist August Eunis und seine Ehefrau, Eva Ernestine Christiane geborne Rothe, die hier, besonders in den Borstädten, nach dem Wencestaischen Kirchen-Befanntmadung Rechte unter Cheleuten ftattfindende Guter-Gemeinschaft unter sich ausgeschlossen haben. Breslau, ben 21. Marg 1839.

Königt. Bormunbichafts : Gericht.

Subhaftations = Patent.

3um nothwendigen Verkaufe des vormals unter Jurisdiktion des Stadt = und Hosepital Landgüter-Amts Nt. 68, jeht offene Gasse Nt. 10, gelegenen Maurer E.K. Noschellschen Grundfücke, abgeschäft nach der Durchschnittstare auf 3002 Rtir. 20 Sgr. 101/2 Pf., ha

ben wir einen Termin auf ben 28. Juni 1839, Bormittags 11 uhr, vor bem herrn Stadtgerichts - Rath Mugel anberaumt. Die Tare und ber neueste Hypothekenschein können in der Registratur einzackeben werden

pothekenschein ronn...
gesehen werden.
Breslau, den 5. März 1839.
Königl. Stadt-Gericht hiesiger Residenz
II. Abtheilung.
Behrends.

Auction.
Am 3. und 4. April biese Jahres, Vormittags von 9 bis 12 und Nachmittags von
2 bis 4 Uhr, sollen im Lokale des hiesigen.
Stadt-Leih-Amtes mehrere verfallen Pfanderbestehend in Juwelen, Golb, Gilber, bestehend in Zuwelen, Gold, Gilber, golbe. nen und silbernen Uhren, kupfernen, messinge. nen und zinnernen Geräthen, Tisch-, Leib und Bettwäsche, Kleibungsstücken und Bet und Bettwäsche, Kleidungsstücken und Berten, öffentlich an den Meistbietenden, gegen gleich daare Bezahlung in Courant versteizert, auch diese Bersteigerungen erforderlichen Falls an densetben beiden Tagen der nächt fotgenden Woche fortgeseht werden; welches wir, unter Enladung der Kauffustigen, hiers dur allgemeinen Kenntniß bringen. Brecklau, den 8. März 1839.

Zum Magistrat hiesiger Haupt: und Residenzsstadt verordnete:
Ober-Bürgermeister, Bürgermeister und

Stabträthe.

Deffentliche Aufforberung.

Die in dem Nachlasse des verstorbenen 3u-ftig-Commissarius Justigraths Massell vorgefundenen Manual-Aften beffelben follen nunmehr kassirt werden. Die gewesenen Man-banten des 2c. Masseit werden daher hiervon mit der Aussord in Kenntniß geseht, sich binnen 14 Tagen dei der unterzeichneten Be-hörde zu erklären, ob sie die herausgabe der sie betressenden Manual-Akten verlangen, wibrigenfalls bieselben nach Ablauf ber gestellten Frist zur Cassation gebracht werden sollen. Breslau, den 19. März 1889. Königl. Pupillen-Kollegium.

Befanntmachung. Die hiefige ftabtische Brauerei nebft ben bazu gehörigen Utenfilien und Gerathschaften, ber Schänkstube, Malzmühle, Regelbahn, Gar-ten und Wiesen soll auf anderweite drei Jahre vom 1. September b. 3. ab in Zeitpacht ausgethan werden.

Die Bietungs:Termine sind jedesmal Mitt-wochs Nachmittags um 2 thr im hiesigen Magistratsbureau, am 24. April, 22. Mai und 19. Juni s. anberaumt, wozu kau-tionsfähige und qualiscierte Pächter hiermit eingeladen werben. Bor Niederschreibung der Gebote wird von den respekt, Lizitanten der Deponirung des Betrages von 200 Athlir. in Staatspapieren, Pfandbriefen oder baar, zur Sicherung der Gebote bedungen. Dstrowe, ben 20. März 1839.

Der Magiftrat.

20 uttion. In ber auf ben 26. b. M. Borm. 9 uhr in Nr. 90 Mathiasstraße angekündigten Auk-tion kommen nur noch Tische, Stühle, ein Spiegel und verschiedenes Sausgeräth zur Breslau, ben 24. März 1839. Wannig, Auctions-Commiss.

26ten b. M. Rachmittags 3 Uhr fol-len in Nr. 66 Ohlauerkraße mehrere Seifen-sieder-Utenstiten, altes Bauholz, Dausgeräth, ein großer Wagebalken mit hölzernen Schaa-len und ein großer Seifenkessel öffentlich ver-krigert merken steigert werben.

Breslau, ben 20. Marz 1839. Mannig, Auftions-Kommiffarius.

Röthe = Auftion.
Den 6. Mai c. a., Bormitags um 10 Uhr.
und folgende Zage, foll die zum Rachlasse des
Rüblen = u. Rittergutebesiders Franz Krause
zu Türtsch (Neumarkschen Kreises) gedörige
gemahlene Röthe, circa 2000 Etr. auf dem
Dominial-Hose zu Türtsch gegen gleich baare
Bezahlung meistdietend verkauft werden, wozu
Russinstein bierbengen gestellt und den Rauflustige hierdurch eingeladen werden. Canth, ben 21. März 1839.

Das Justid-Amt für Jürtsch. Thierschift,

Nu ftion. Dienstag ben 26. b. M., soll Mäntlerstraße Nr. 1, Vorm. 9 Uhr ein Nachlaß von Meu-beln, Betten, Schuhmacher-Werkzeug, ein Forte-Plano, männliche und weibliche Klei-bungsfücke und mancherlei Hausrath, meist-birtand paulouft warden bietend verkauft werben.

Witte an Menschenfceunde.

Mein Bruber, ber 22<sup>1</sup>/, Jahr alte Goldarbeiter-Sehülfe Julius Eberme per, wird seit bem 12ten d. M. früh, zu welcher Zeit er aus seiner Wohnung weggegangen, vermist, ohne daß bisher eine Beranlassung ermitstelt werden konnte telt werben konnte, aus welcher sich berfelbe zu seiner Entfernung hatte bewogen fühlen bur-fen. Alle resp. Behörben werben baher ergebenft ersucht, ber unterzeichneten befummer ken Schwester und bessen Bormund gefällige Nachricht über ben Aufenthalt des Vermisten und bessen etwaige Schicksale zu geben. Bressau, am 23. März 1839.

Emilie Ebermeyer, Schmiebebrücke in ben 2 Polaten Rr. 44, brei Treppen hoch bei ber Frau Oberamtmann hertlein zu

erfragen. Raufmann Fr. Seeberg, als Bormund.

# Angeige über die Grundung einer Töchterschule.

bet haben ober etwa noch zu melben gesonnen sind, daß den 8. April, Riemerzeile Rr. 16 im ersten Stock, die Anstalt mit drei Klassen eröffnet werden wird.

3. Pietid Borfteher einer Unterrichts = und Erziehungs = Unstalt.

Ein Kandibat der Philologie erdietet sich, privat-Unterricht in Sprachen und Wissenschaften zu ertheilen. Das Nähere Nifolaisftraße Nt. 70, eine Treppe hoch, täglich die 9 uhr früh.

Daß ber neue Lehr-Kurfus in meiner Un-ftalt Donnerstag ben 4. April beginnt, gebe ich mir bie Ehre hiermit ergebenst anzu-

Breslau, ben 24. März 1839. Friederike Lagel, Vorsteherin einer Tächterschule und Pensions : Anstalt.

Dag ich mein Baarenlager, bestehend in einer großen Auswahl der neuesten Kleider-und Meubel-Kattune, <sup>8</sup>/4 Gardinen-Musseline, Bastards, Jüchen, Inlett und Creas-Leinwand, so wie alle in diese Kach gehörenden Artikel wiederum aufs beste vervollständigt habe und alle biefe Gegenstände zu außerft billigen Preifen vertaufe, zeige ich gehorfamft an.

Rosmarkt Nr. 8 im Gewölbe.

## Wiener, Pariser, Dresduce und Berliner Schnurmieber

und Leibchen, woburch ber Körper sich nur grabe halten kann, sind vorräthig zu haben. Auch zeige ich hiermit ergebenst an, baß ich Auch zeige ich hiermit ergebenft an, daß ich nach jeder Fagon oder Form, welche mir vorgezeigt wird, es set noch so schwierig, oder woher es immer wolle, Schnürmieder oder Bandagen machen werde, und wenn solche nicht nach Wunsche, dieselben zurücknehme.

Sufta v Abolf Bamberger,
Corset-Fabrikant und von einem Königl. Hochlöbl. Medizinal-Collegio zu Breslau gerrüfter Randogist, auf der Schniedes

geprüfter Bandagist, auf ber Schmiebe-brücke Rr. 16.

#### Saamen : Dfferte.

Hechte frang. Lugerne, neuen ftenermart, galligischen und inländischen rothen Rieefaamen, neuen weißen Kleesaamen, guten teim-fähigen rothen und weißen Rieefaamen : 21b-gang, englisch, frangösisch und italienisch Rapgang, englisch, plangeseich und teungage gras, honiggras, Thimotiengras, verschiedene Sorten gemischten Grassamen, Esparsette, Knörich, Leinsaamen und achten weißen Zuk-ker-Runketrüben-Saamen nebst allen Gattungen

#### Garten:, Gemufe:, Feld: und Blumen Saamen,

laut gratis in Empfang zu nehmendem Berzeichniß, fämmtlich von erprobter Keimfähigteit, offerirt zu ben billigften Preisen

Carl Friedr. Reitsch in Breslau, Stockgaffe Dr. 1.

Fünf Reir. Belohnung werben Demienigen jugesichert, welcher ein am 22sten b. M. Abenbs gegen 6 Uhr beim Heraussteigen aus bem Wagen vor bem Unis versitätsgebäube ober beim Geben über Saus-flur und Treppe beffelben verlorenes, in Form einer Schlange gearbeitetes, mit Turfifen und Rubinen besettes golbenes Armband im Comptoir Rarlostrafe Rr. 7 abgiebt.

In einem neu gebauten herrichaftlichen Sause ber Dber-Borstabt ift zu Termin Jos hanni die erste und zweite Etage zu vermiethen. Die zweckmäßige Bauart dieses Hauses gestattet, daß sowoht die erste als zweite Etage, zu tet, daß sowohl die erste als zweite Etage, zu 8, 6 und 4 Studen nehst Alkoven und Jube-hör, getheilt werden kann. Diese Wohnun-gen werden schön gemalt und zur bequemen Bewohnung eingerichtet. Auch kann Stal-tung und Wagenremise dazu gegeben werden. Die Vermiethung geschieht durch den Com-missionär Herrn F. W. Gramann, Ohlauer-straße Nr. 43, im Spiegelsenkerhause.

#### Serrenbüte

find à 1 Mtlr. 5 Sgr., 11/2, 2 Mtlr., in neue-fter Form zu haben bei hübner u. Sohn, Ring 32, eine Treppe.

#### Beften 1838er Kirichiaft offerirt in jeber beliebigen Quantität:

Rosmartt Dr. 8 im Gewölbe. Mein fester Wohnort ist jest in Ratibor f bem Ibor. M. Fränkel, prakt. Zahnarzt aus Berlin.

Gine schlagende Nachtigall

nebst Futtervorrath für dieselbe ist zu verkaufen Gartenstraße Itr. 18, 2 Treppen. Gin Bermeffungs-Gehülfe tann fogleich auf

langere Zeit, sobald er nachweift, baß er benen geübt ist, Beschäftigung sinden. Auf mit Attesten unterstützte Meldungen unter der Abresse K. L. M., die in der Expedition bieser Zeitung abzugeben sind, wird schleunigst Untwort erfolgen.

Englischer Steinkohlen-Theer ist billig zu verkaufen: Ursuliner-Straße Nr. 12 in Breslau.

Bertaufs-Ungeige. Gin completter Ginfpanner, beftehend aus einem bauerhaften, bequemen, breifigigen Stuhl wagen mit Leberverbeck und einem sjährigen polnischen Pferbe, steht billig zu verkaufen. Das Nähere beim Haushälter im Rothen Löwen, Rupferschmiebestraße.

Tertbüchet. 3u Hayd'ns Schöpfung sind zu verkausen à 1 Sgr. im Gewölbe des Herrn Schröer, Schmiedebrücke Nr. 67.

Bum bevorstehenben Ofterfeste empfiehlt sich mit geschmackvollem Damenput zu auffallend

billigen aber festen Preisen. Emma Schubert, Ohlauer Str. 77.

Billige Horn-Spähne. pro Scheffel 4 Sgr. 3 auch sind baselbst eine Drechsel-, Hobels und Schnittbank zu verkaufen. Wich, Drechslers Meister, Ohlauer Straße Nr. 75.

Bum Fleisch=Musschieben auf heute Montag ben 25. Marz, labet ergebenft ein: Mengel, Roffetier vor bem Sanbthore.

Fünf alterthumliche Marmorbuften find bit

gu verfaufen, Weibenftrage Rr. 26, eine

Gin fester Handwagen, so wie mehrere, zu einer Mälzerei gehörige Utensilien sind batd zu verkaufen: Goldene Rade-Gasse Nr. 6 Parterre.

Sonnabend ben 28ften b. Mts. ift in ber Rahe bes Fellerichen Saufes am Sanbthore ein Schleier gefunden worben; bie Gigenthus merin wolle benfelben bei herrn Conditor Franke in Empfang nehmen.

#### Caviar-Unzeige.

Die am 22ften b. M. erwartete Gen= bung ift angekommen, welches ich meinen hiefigen und auswärtigen Runben 10 hiermit anzeige, verspreche zugleich bie

d billigsten Preise. d Moschnikoff, Schubbrücke 70.

Für Pensionare, welche biesige Schulen be-fuchen, sind bei einem öffentlichen Lehrer einige Stellen offen. Näheres Graben Nr. 25 im ersten Stock.

Ein williger, treuer, nicht bem Branntwein= trunt ergebener Arbeitsmann findet als Farbereis arbeiter sofort Plag: im Bürgerwerber Rr. 32, bei bem Schönfärber Fr. Aug. Diege.

Wegen schneller Beränderung if eine Woh-nung von 3 Stuben, Ohlauerstraße zu ver-miethen. Das Nähere bei Fr. W. Gra-mann, Ohlauerstr. Nr. 43.

Geine Gendung Gummi: Schuhe für Herren u. Damen empfingen und empfehlen zu billigen Preifen: Gebrüber Bauer, Ring Rr. 2.

# Weiße und bunte Herren: Semden

S. Wohlauer, am Ringe Dr. 34.

Rothen und weißen Kleefaamen, fo wie bergt, keimfähigen Abgang, empfiehtt zu ben billigsten Preisen die Handlung Bb. Prim= ker, Karlsstraße Nr. 40.

Ein gutes Pianoforte ift zu verleihen, Regerberg Nr. 9, 8 Treppen, bei M. Kaften.

Gleiwiter eisernes Roch = und Bratgeschirr mit neuer bauerhafter Emaille ist in Auswahl zu billigen Preisen vorräthig bei Hübner und Sohn, Ring 32, 1 Tr.

Beim Forst : Umt zu Reuftabt D/S. sinb 4 Centner guter, gesunder und keimfähiger Fichten-Saamen, a Etnr. 10 Mthlr., ver-

Reuftabt D/S., ben 21. Marg 1839.

## Gin Spezerei: Baaren und Bein : Gefchaft.

ift mit fammtlichen Beftanben balbigft zu verkaufen; das Rahere wird auf portofreie Un-fragen die Expedition der Breslauer Zeitung nachweisen.

Zu verkaufen zu verkaufen ist die Besitzung des Major v. Heugel, von 170 Morgen durchgängig guten Landes, mit einem hübschen massiven Wohnhause von 8 Zimmern und Sou-terrain, in Kenschkau, eine Meile von Breelau

Billig zu verkaufen ift ein gut erhaltenes filbernes und ächt ver-goldetes Erucifir, 9 zoll hoch: Riemerzeile Nr. 21, im Gewölbe. Bald ober zum 1. April ift eine meublirte Stube Schmiebebrücke Kr. 17, zwei Treppen

hoch, zu vermiethen.

Eine Wohnung im Sofe von zwei Stuben 1 Attove und Zubehör ift balb zu vermiethen Cartsftraße Nr. 86.

Ju vermiethen und künftige Johanni zu beziehen ist auf ber Nikolai Straße Nr. 13, im Iten Stock, eine Wohnung von 2 Stuben nebst Zubehör,

Eigarren zum Wiederverkauf

offerire ich hiermit Die 1000 Stud ohne Kifte à 25/6 Athl., besgleichen in Kiften von 200 ober 300 Stud à 3 Athl., ferner biefelbe Gorte mit Pofen in Riften von 300 Stud, die 1000 Stud 31/3 Rthl. Breslau. März 1839,

Guftav Arug, Schmiedebrücke Nr. 59.

Aus der demischen Produkten-Fabrik von J. A. Karuth u. Komp. verkausen: Bestens ausgetrocknete harte Wasch = Seife,

ber Ctr. 15 Athle. 15 Sgr., b. Pfd. 4½ Sgr., Cocusnusot: Seife in Stegen, der Etr. 18 Athr., das Pfd. 5½ Sgr., dito wohlriechende und reine in kleinen Stückhen, das Pfd. 8 Sgr., weiche Palmöl: Seife in Fäßchen zu ½ Ctr., der Ctr. 9½ Athr. feinsten weißen Schellack, das Pfd. 1 Athr., in Partieen billiger; und ftärksten Chlor=Ralt, ber Centner 10 Rtlr.

Franz & Joseph Raruth, Elisabeth = Strafe Nr. 10.

Bum bevorstehenden Dsterfeste empfiehlt die Mode:Schnittmaaren:Sandlung des

M. Sachs jun., grune Röhrseite Mr. 33 im Gewölbe,

ihre mitverbundenen Serren-Garderobe-Artifel, bestehend in den nenesten Eravatten, Shlipfen und Shawls; schwarz und couleurt seidenen Hals-tüchern; ächt oftindischen Taschentüchern, Westen in Sammet, Wolle und Seide; Handschuhen in Seide, Glage und Rehleder in bedeutender Aus-wahl, Hosenträgern, Halbstrümpfen, wollenen und baumwollenen Tris-cot-Unterbeinkleidern, so wie sammtliche in dieses Fach einschlagende Artisfel, bei prompter Bedienung zu ben billigsten Preifen 

Mein Lager alter Havanna: und Bremer Cigarren

ist burch neue Zusendungen in allen Gattungen fo reich fortirt, baß fol= ches in ben Preisen von

4Atl. bis 50Atl

bas Tausend bie größte Auswahl darbietet.

M. Schlochow,

Albrechtsftraße Dr. 24, neben ber Poft.

In meiner Mobe-Pughandlung sind so eben bie neuesten Mobells von Zughüten und Pug-häubchen aus Leipzig angekommen; auch em: pfehle ich die neuesten Pariser Morgenhaub-den in großer Auswahl. Louise Meinicke, Kranzelmarkt und Schuhbrückecke Atr. 1.

Ein wenig gebrauchter, 7 oktaviger Flügel steht wegen Beranberung billig zu verkaufen, Rupferschmiebestr. Nr. 34, 2 St.

Bir zeigen hierdurch ergebenst an, daß aus ger den von uns versertigten plattirten silbernen Militair: Schärpen auch go idne von dersetben Art für die Herren Offiziere der Bürger: Garbe zu möglichst billigen Preisen und guter Qualität zu jeder Zeit von uns bezogen werden können. Um gütige Austräge bittend, versprechen wir zugleich prompte und reelle Bebienung. Posen, im März 1889. Soseph Zabek u. Sohn.

Die Damenpuß-Bandlung, Dhlauer Strafe Rr. 78, eine Stiege boch empsiehtt die erst erhaltenen neuesten Frühz-jahr-Modells von Seiden =, Batist =, Strohz-und Span-Hüten, serner die neuesten Häub-den, Blondens und andere Kragen. Auch werz-den Strohhüte gewaschen und nach den neues ken Strocks ungegerheitet hei ften Façons umgearbeitet bei 3. F. Lindner.

Caravanen: Thee

von ausgezeichnet feinem Gefchmack empfiehlt:

C. G. Diffg, Difolai = und herrenftr. : Ede Mr. 7.

Senf = Saat, 3u Grünfutter vorzüglich, empfiehlt bas Do- minium Denbau bei Ohlau.

Mast=Bieh=Berkauf.

21 Stud fette Rinber und 240 Stud fette Schöpfe stehen auf ber herrschaft Laasan, Striegauer Kreises, zum Berkauf. Ein gebrauchter noch guter Sattel ift billig zu verkaufen, Predigergaffe Rr. 1,

M. Effner. Goldene und filberne Tauf=, Confirmation8=

und Gelegenheits = Medaillen, und Gelegenheits Auswahl von G. Loos, empsiehlt in großer Auswahl zu ben festen Katalog-Preisen: bas Stück in Silber à 12,15, 22½ Sgr.,

1, 1½, 2, 3, 4, 5 u. 6 Athlr.; bas (in Gold à 1, 2 u. 8 Friedrichsb'or. T. J. Urban, Ning Nr. 58

Leinfaamen : Offerte.

Befter gereinigter Gae-Leinsaamen, von er-probter Reimfähigkeit, ift billigft zu haben bei

Carl Friedr. Reitsch in Breslau, Stockgaffe Mr. 1.

addadadada. Gine

neue Sendung

von ben mit fo vielem Beifall aufgenommenen Etuis, enthaltend: 100 Stuck feine Bremer

Cigarren, eine leberne Cigarrens

Zasche, eine Cigarren-Spite und ein Räftchen Reib : Bund: schwamm,

Alles zusammen für 🕻

40 Sar.,

M. Schlochow.

Mbrechtsftrage Dr. 24, neben ber Poft. Considerate and the contract of the contract of

(Summt=Schuhe empfiehlt in allen Größen billigft: X. I. Urban, Ring Rr. 58.

Saamen-Operte. Alle Sorten Feld = u. Garten=Samereien, als: frangofischen Lugerne:Rlee, rothen und weißen Alee, Munfelrüben:Rorner, gereinigten Gaatlein, besten engl. Blumenfohl, Früh: u. Spat = Welfchfraut und Rohlruben 2c. 2c.

empfing neuerdings in befter Gute und offe-rirt möglichft billig:

Seinr. Wilh. Tiete,

and and and and Papierfabrit-Bertauf. Gine, zu jeber Sahreszeit mit über-fluffig geoßer Waffertraft verfehene, flüssig geoper Wassettraft versehent, gut eingerichtete, laubemialpslichtige, schulbenfreie Papiersabrik in Schlessen, welche bem Begehr nach ihrem Fabrikate kaum zu genügen vermag, soll aus freier Hand und ohne weitern Handel für wenigkens 15. Tausend Thaler Preußisch Courant verkauft werden. Zehntausend Thaler des Kausepreises sind bei Abschliß des Kontrakts baar, oder in Preußischen Staatspabaar, oder in Preußischen Staatspa-pieren nach Cours zu zahlen, ber ueberreft kann zur erften Synothek barauf eingetragen werben. Auf portofreie Anfragen, welche jes

boch, von Kommissionairen ausgehend, unbeachtet bleiben würden, wird un-verzüglich nähere Auskunft ertheilt von David Doussin in Bunglau.

Offerte.

Auf Rohan-Kartoffeln nimmt Bestellungen an, laut ben in meinem Comptoir vor-handenen Proben, und stellt die billigsten

Eduard Groß, Comptoir am Neumarkt Dr. 38, Safer:

annanananan ab Schafviehverkauf.

100 Stück Muttern, 110 Stud Schöpfe,

frehen als überzählige, noch sehr nuch-bare Schafe bei bem Dominium Aller-beiligen, eine Meile von Dels, zu bil-ligen Preisen zum Berkauf. 

Mein Tuchlager ift durch neue Zufuhren von vielen neuen Farben wiederum fehr gut af: fortirt, wobei ich febr billige Preife jufichern fann.

P. Manheimer jun., Ming Mr. 48.

Reue Sendungen sind angelangt, in: echt schwarzen Seidenzeugen, Mailander: u. Wiener: Taf:

couleurten, glatten und gemufterten Geidenftoffen, Parifer Brant:Roben, Umschlagetücher in mannigfal-

tiger Auswahl. D. Manheimer jun., Ming Mr. 48.

Gasthofs-Verpachtung.

Gin Gafthof in einer Stadt in Dberfchlefien nahe an der Polnischen Gränze, an einem sehr gelegenen Orte, kann zu jeder Zeit in Pacht genommen oder gekauft werden. Näheres wird die Expedition der Breslauer Zeitung nach: weisen.

Potasche,

welche ich (chemisch) habe prüfen laffen, und welche ber Ungarischen, Albrischen, Kasanschen und Ukrainischen gleich kommt, und wovon Proben in meinem Comptoir bereit liegen, fann ich auf bebeutenbe Lieferungen Schluffe ver-schaffen, und ben Preis außerorbentlich wohl-feit stellen.

Eduard Groß, Comptoir am Neumarkt Dr. 38.

Zu verkaufen.
Eine geschmiebete eiserne Casse mit 12 schliesesenben Riegeln, sauber gearbeitet 30 Athlix.
110 engl. Ballenreisen à Stick 5½ Sgr.
4 Stück brauchbare geschmiebete Eitter.
1 Paar eiserne Fensterlaben.
3u haben bei M. Rawitsch, Antonienstr. Nr. 36.

Zum Verkauf steht

ein neuer, modern, schön und gut ge-arbeitetes Mahagoni-Flügel-Instrument, von ausgezeichnetem Tone; wo? wird Herr Carl Cranz, Ohlauerstrasse, die Güte haben, nachzuweisen.

Ungekommene Fremde.

Den 22. März. Hotel be Sare: Hr. Geh. Zustigkath Graf v. Hoverben a. Thauer. H. Guteb. v. Stechow a. Droschkau, von Rhebiger a. Striese u. Hinge a. Wittenborf. Fr. Guteb. Jindler aus Grossen. — Gold. Gans: Fr. Guteb. v. Lubienska aus Publiszli. Baronesse v. Richthossen a. Schmellwig. Hr. Guteb. v. Lipinski a. Jakobine.

Radymitt. 3 uhr. 27

9 uhr. 27"

Wends

fr. Graf v. Schmettau aus Brauchtschorf. dr. Major Baron v. Zeblig aus Neumarkt.
— Gold. Löwe: hr. Kaufm. Kleinert a. Landeck. — Drei Berge: hh. handlungs: Commis Flos a. Schwebt u. Engler a. Löbau. Cambeck. — Drei Berge: H. J. Janblings' Commis Flos a. Schwebt u. Engler a. Löbau. Hr. Afm. Braun a. Nawicz. Hr. Oberantm. Conrad que Stephansborf. Hr. Leitt. Willert a. Kritschen. Hr. Kandidat ber Philolifiewsger a. Greifswald. Pr. Part. Man a. Nogau. — Gold. Schwert: Fr. Majorin v. Kalkreuth a. Dietdorf. Hr. Upoth. Becker a. Bohlau. Hh. Kfl. Cohn a. Berlin und Berg aus Stuttgart. — Rauften und Berg aus Stuttgart. — Rauften franz: Hr. Kaufmann Tauber auf Kybnik. Hr. Major Graf von Pfeil auf Mybnik. Hr. Major Graf von Pfeil auf Groß-Wistam. — Klaue Hirsch. Hr. Kittmeister v. Busse a. Sophienthal. Hr. Sutschesibescher u. Robelt a. Kosenbach. — Hotelbersdorf u. Robelt a. Kosenbach. — Hodelbersdorf u. Robelt a. Kosenbach. — Hodelbersdorf u. Kobelt a. Kosenbach. — Hodelbersdorf u. Kobelt a. Kosenbach. — Deutsche Grüßes. Kr. Staatsrathin v. Kbeiger aus Striefe. Hr. Apoth, Höber aus Kamslau. Hr. Gutsb. Haltweyer a. Schmolz. — Deutsch. Hr. Gutsb. Haltweyer a. Masser wis. Hr. Kfm. Levy a. Slogau. — Zweigold. Hr. Sutsch. Haltweyer a. Sweiger a. Lossen. Hr. Deramtm. Brieger a. Lossen. Hr. Deramtm. Brieger a. Lossen. Hr. Lachs und Gohn aus Oppeln.

Privat=Logis: Gartenstr. 18. Kr. v. Oppeln.

Dypeln.

Privat-Logis: Gartenstr. 18. Fr. v.
Stephany aus Görliß. Beibenstr. 35. Pr.
Gutsb. v. Schalscha a. Ober.Lagiewnik.
Den 23. März. Drei Berg e: Fr. Gutsb.
besißerin v. Massow a. Bronau. — Beiße Koß: Hr. General-Pächter Stapelsels aus Briese. — Nautenkranz: Hr. Afm. Zimmer aus Glaß. — Hotel be Sare: Pr.
Gutsb. Beettschneiber aus heibersdorf. Hr.
Tustiziarius Lewald a. Neumarkt. — Gold.
Zepter: Hr. Fabr. Weiler a. Gnabenseld.
Hr. Rittmstr. v. Studniß u. Hr. Oberamtm.
Rleinert aus Borau. Hr. Gutspächter Hörber a. Wistespenne. — Gold. Sans: Pr.
Lieut. Sander a. Baumgarten. Hr. Direktl.
bes Kredit-Instituts heinrich a. Schweidenseld.
Hr. Oberamtmann Braune a. Kimfan.
Gold. Schwert (Nikolai-Thor): Hr. ForstInspekt, Wagner a. Trebniß. — Deutsch.
Hagner a. Trebniß. — Deutsch.
Hagner a. Fredis. — Deutsch.
Hr. Buchkalter Dehnel a. Rawicz. Hr. Kanziler Lessing aus Wartenberg. — Hotel be Silesie: Or. Kim. Ginsberg a. Berlin.

# Wechsel- u. Geld- Cours. Breslau, vom 23. März 1839.

| •    |                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|
|      | Wechsel-Cours                                       | Briefe.     | Geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |  |  |  |
|      | Amsterdam in Cour.                                  | 2 Mon.      | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1391/2   |  |  |  |  |
| B    | Hamburg in Banco                                    | a Vista     | 1507/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        |  |  |  |  |
|      | Dito                                                | 2 Mon.      | 10-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1491/6   |  |  |  |  |
|      | London für 1 Pf. St.<br>Paris für 300 Fr            | 3 Mon.      | 6.201/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20-      |  |  |  |  |
|      | Leipzig in W. Zahl.                                 | 2 Mon.      | 1021/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |  |  |
|      | Dito                                                | Messe       | 102/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bell of  |  |  |  |  |
|      | Dito                                                | 2 Mon.      | District H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMPLE   |  |  |  |  |
|      | Augsburg                                            | 2 Mon.      | Description of the last of the | 100      |  |  |  |  |
|      |                                                     | 2 Mon.      | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10011/12 |  |  |  |  |
|      | Wien                                                | ă Vista     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 11     |  |  |  |  |
|      | Dito                                                | 2 Mon.      | 993/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |  |  |  |
|      |                                                     |             | 00 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ST 3.58  |  |  |  |  |
|      | Geld-Course.                                        |             | SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        |  |  |  |  |
| 2    | Holland. Rand - Ducaten                             |             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |  |  |  |  |
| -    | Kaiserl. Ducaten                                    |             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96       |  |  |  |  |
|      | Friedrichsd'or                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113      |  |  |  |  |
| 1    | Louisd'or                                           |             | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -        |  |  |  |  |
| 200  | Poln. Courant                                       | 100 - 100 M | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -        |  |  |  |  |
| ã    | Wiener EinlScheine .                                |             | 411/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -        |  |  |  |  |
| ğ    | Effecten Course.                                    | Zins        | The last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |  |  |  |  |
| į    |                                                     | 100         | 4007/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000     |  |  |  |  |
| į    | Staats-Schuld-Scheine                               | 4           | 1031/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 702/2    |  |  |  |  |
| i de | Seehdl. Pr. Scheine à 50                            | R. 4        | Section!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105      |  |  |  |  |
| ä    | Breslaver Stadt-Obligat.<br>Dito Gerechtigkeit dito | 41/2        | 921/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100      |  |  |  |  |
| i    | Gr. Herz. Pos. Pfandbri                             | efe 4       | 1051/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        |  |  |  |  |
|      | Schles. Pfndbr. v. 1000                             | R. 4        | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -        |  |  |  |  |
|      | dito dito 500                                       | - 4         | 1031/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total    |  |  |  |  |
|      | dito . Ltr. B. 1000                                 |             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |  |  |  |  |
|      | dito dito 500                                       | - 4         | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1057/12  |  |  |  |  |
| ł.   | Disconto , 41/2.                                    | 100         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10-      |  |  |  |  |
| i    |                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |  |  |
| ı    | Ctanmant.                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |  |  |

# Universitate : Sternwarte.

| 23. März 1839.                                       | Barometer                                                | Thermometer |                      | Winb.                                | 71.05                        |                            |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|
| 25, muit 1009,                                       | 3. 2.                                                    | inneres.    | äußeres.             | feuchtes<br>niedriger.               | ZDIIIV.                      | Gewölk.                    |  |  |
| Morgens 6 uhr. 9 Mittags 12 Nachmitt, 3 Ubends 9     | 27" 4,20<br>27" 4,76<br>27" 5,12<br>27" 5,03<br>27" 5,37 | + 2, 8      | + 3, 7               | 0, 6<br>0, 7<br>1, 8<br>0, 7<br>1, 0 | WNW.41°<br>W. 78°            | dictes Gewöll              |  |  |
| Minimum + 1, 0 Maximum + 3, 9 (Temperatur) Dber + 3, |                                                          |             |                      |                                      |                              |                            |  |  |
| 24. März 1839.                                       | Barometer<br>3. E.                                       | inneres.    | äußeres.             | feuchtes<br>niedriger.               | Wind.                        | Gewölk.                    |  |  |
| Morgens 6 uhr.<br>9 uhr.<br>Mittags 12 uhr.          | 27" 5,05<br>27" 5,34<br>97" 5,57                         | + 4, 3      | + 3, 6 + 5, 8 + 7, 9 | 0, 5<br>1, 0<br>1, 6                 | TH. 20°<br>M. 32°<br>MSM.78° | überzogen<br>dickes Gewöll |  |  |

Minimum + 3, 6 7, 9 Getreide-Preife. Breslau, den 23. Marg 1839.

(Temperatur)

5,81 +

Maximum +

Mittlerer. Diebrigfter. 2 Ri. 8 Sgr. — pf. 2 Ri. 4 Sgr. — pf. 2 Ri. — Sgr. — pf. 1 Ri. 10 Sgr. 6 pf. 1 Ri. 8 Sgr. 9 pf. 1 Ri. 7 Sgr. — pf. 1 Ri. 10 Sgr. — pf. 1 Ri. 5 Sgr. — pf. 1 Ri. — Pf. Söchster. Beigen : Roggen: Berfte : — Rt. 25 Sgr. 6 Pf. — Rt. 23 Sgr. 6 Pf. — Rt. 21 Sgr.